

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



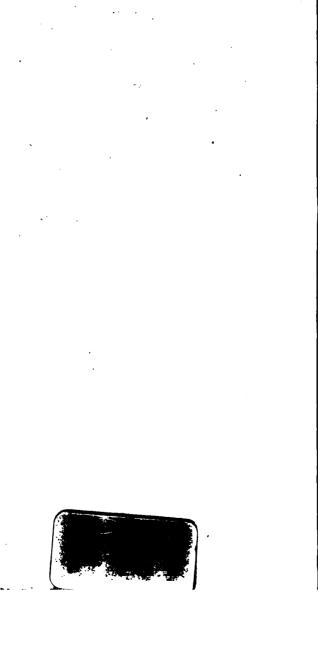

,

• . • . 

.

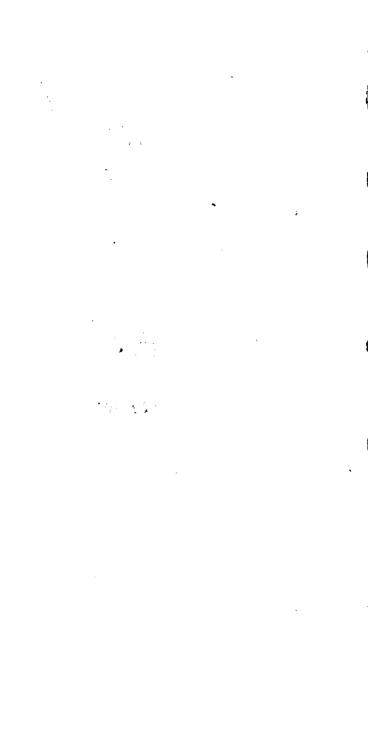

## Siftorifde Bergleichung

116

Sitten, und Berfaffungen,

116

Befege, und Gemerbe,

des

Sandels, und der Religion,

Biffenfcaften, und Cehranftalten bes Mittelalters

mit benen unfere Jahrhauberts in Radkot auf die

Bortheile, and Rachtheile ber Aufflichung,

902

C. Meiners,

Sonigt. Grofbritannifdem Dofrath , u. orbentlidem Lebrer ber Beltweisheit in Gottingen,

2mepter Banb.

. \

Dannover, Berlant bet Delaingiforn Doffandlange

1793

# anst Merst Sergie Bung

्राहरणा । स्टब्स्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्र

and operated a sitter of the

The state of the s

agreement was the green of the first section of

223. 3.66.

## Abschnitte biefes zwenten Bandes.

Siebenter Abiconitt: aber ben Sanbel, und bie Gewerbe: aber bie Rabrung und Rleitung: aber bas hausliche und gefellige Leben ber Wolfer bei Mittelatters.

Aoter Abiconitt: über ben Bufand ber Reli-

Reunter Abichnitt: etfer Abfag: über ben Bufand ber Belehrfamfeit Dom fecheten bis an bas Ende bes eilften Sahrhunderts.

Smepter Abfas: aber bie Entftebung, und Bortbilbung ber beutigen Univerftaten.

Dritter Abfas: über ben Buffand ber alten Literatur, und ber Philosophie in ben icolafifden Jahrhunderten.

The company of the property of

The material of the state of th

A CONTRACT C

the state of the s

en e consume de la el la consumera

### Siebenter Abichnitt.

Ueber den Handel, und die Gewerbe, über die Rasrung, und Aleidung, über das häusliche und gefellige Leben der Wölfer des Mittelalters.

er Sandel, und die Gewerbe, die Rabrung, und Rleidung, das hausliche und geseutige Leben der Wölfer des Mittelalters konnen eben so wesnig, als ihre Sitten, Berfassungen, und Gesege mit denen der neuern Zeit verglichen werden; und die Wirkungen der Aufflärung offenbaren sich in der unersmeßlichen Erweiterung und Berbesserung der erstern eben so auffallend, als in der Bervollkommnung der letteren.

Wenn man es auch nicht bemerkt, um ben Mationen bes Mittelalters einen Vorwurf zu maechen; so muß man es wenigstens bemerken, um ben wahren Werth, ober die Vorzüge ber neuern Zeit zu beweisen, daß ber Europäische Sandel der legtern Jahrhunderte unendlich ausgebreiteter ift, als es je ber Sandel im Mittelalter war. Zwar übertraff der Handel auf dem Mittellandischen und schwarzen Zweiter Band.

Meere, ben man vom fecheten Jahrhundert an bis jum Ausgange bes funfgebnten führte, ben beutigen Sandel auf eben biefen Bemaffern um viele Brabe, meil bie Stalianifden Staaten , und Furftenthumer, bie Griechifden Provinzen und Infeln, und alle Dabomebanifche Reiche, welche bas Mittellandische. ober fomarie Meer begraniten, ungleich blubenber, und betriebfamer maren, ale fie es jest find: und ber ganze Offinbifde Sandel burd bie Safen biefer benden Meere getrieben murbe. Dagegen aber maren America und Die Beftindifden Eplande, Die weftliche und bftliche Rufte von Afrita, befonders bie erftere, bas unaes beure Sibirien, und bie Oftindifden gander und In-Celn ben Europäern gang, ober groftentheils verichlof. fen, und alle biejenigen Baaren, welche jest bie Sauptgegenftanbe bes auswartigen Europaifden San-Dels ausmachen, Tabad, Thee, Caffee, Buder, Cacao. und Die pornehmften Barbeftoffe maren, ben Buder aus. genommen , nicht einmahl dem Rabmen nach befannt. Unter Diefen bereichern allein die wichtigften Beftindis ichen Producte, Buder, Caffee, Cacao, Baummolle und Rum die Europaifchen Mutterlander jabrlich um piele Millionen, und bringen vielen Millionen von Meniden in unferm Erdtheil Nahrung, ober Boble ftand. Die Offindifden Gewarze, und andere Offinbifde Baaren blieben, wie Seide und Baumwolle ben Molfern bes Mittelaltere nicht gang unbefannt; allein fie murben in viel geringerer Menge, als jest, nach Europa gebracht. Gelbft mehrere ber fruchtbarften Propingen an ber Offee murben erft in ber Mitte bes amolf.

imbliften Jahrhunderts gleichfam entdedt, und von Leutiden Rittern, Raufieuten, und Sandwerfern erbert und angebaut a).

Benn auch nicht ber Umfreis des Sandels im Mittelalter befdrankter gemefen mare, als ber bes bene tigen; fo murbe boch ber erftere nie fo blubend haben werden fonnen, als ber lettere, weil fich ienem piele grofe hinderniffe entaegenfesten, Die jest megfallen. und viele portreffliche Beforberungsmittel fehlten, mos burd ber Sandel in ben letten Jahrhunderten erleichtert worden ift. Die hinderniffe bes Sanbels im Mittelalter lagen nicht bloß in ben verdorbenen Sits ten und Berfaffungen ber Europaischen Bolfer, und in bem baber entftebenben rauberifden Despotismus ber gurften, und ihrer Befehlebaber und Richter; ober in ber augemeinen Unficerbeit aller Meere, Rluffe. und Bege, fonbern auch in bem Mangel von Geiftes. bilbung, und richtigen Grundfagen. Go wie die Sabs fuct jugenofer gurften, und anderer Gewaltigen neben' einer jeden andern Art von Placerep Die Bolle uber alles Maag und Biel vervielfaltigten, ober erbobten: fo bracte bie Ungebilbbeit und Rurgfichtigfeit ber Regenten und Regierungen bes Mittelalters bie verfebre teften Gingichtungen von einheimischen Bollen , Die verderblichften Sandelsgefete, und eine augemeine Ronopolienwuth bervor, wodurch jedes handelnde

a) Fischers Gesch. bes Leutschen Sandels 1. 442. u. f. S. Schmidts Gesch. ber Teutschen IV. 281. u. f. S.

Soon unter ben Meropingern, und Carolins gern legten Grafen und Donaften baufig au Begen, Bruden, und gluffen neue Bolle an, ober erbobten millfabrlich folde, welche von alten Beiten ber Statt gefunden batten. Diefe Digbrauche veranlagten bie trefflicen Befete ber Frankifden Ronige über Bolle, und aber Die Unterhaltung von Begen und Bruden. Die aber nie beobachtet murden b). In Teutschland eridliden bie gurften von fomaden, ober bedrangten, und bulfebedurftigen Raifern Die Erlaubniß, Belle anlegen gu burfen. Beil aber bie machtigen Reicheftabte, und auch benachbarte gurften fic uber folde neue Bolle auf bas ernftlichfte befdmerten; fo murben unter andern Grieberich 1. und Friebe = rid II. gezwungen, Die ohne Wiffen ber Stande bemilligten Bolle wieder aufzuheben c). Deffen ungeache tet ertheilten mehrere ber nachfolgenden Raifer, und befonders Carl IV. vielen Stadten und Rurften neue Bolle. Da die Banbelsftabte am Rhein, und ben in ben Rhein fallenden groffen Glaffen gegen folde unerfemingliche Bolle bep bem Saupte bes Reichs feinen Soun fanden; fo blieb ihnen weiter nichte übrig, als bag fie mit ihrem groften Schaben ben Sandel MD:

b) Man febe bie Gefete in Lebmanns Speier. Chronit S. 191.

c) Sifdere Befd. bes beutiden Sandels II. 79.

Monate und Jahre lang frepwillig hemmten, um das durch die Urheber von unrechtmässigen Bollen jur Abschaffung der lettern zu zwingen d). Es ift notorisch, daß die vielen und hoben Bolle am Rhein und am Main eine der vornehmsten Ursachen find, warum die Exportation der fruchtbarsten Provinzen viel weniger groß ift, als sie nach den Absichten der Natur seyn könnte, und seyn sollte.

Bestimmung und Massigung der Bolle mar eine der erften Bedingungen, worauf die handelnden Italianischen, Flandrischen, und Teutschen Städte in allen Ländern, welche sie besuchten, entweder drangen, oder welche sie wenigstens zu erhatten bemuht masten. Die seierlichsten Berträge und Versprechungen banden aber die Fürsten des Mittelalters nirgends so sehr, daß sie nicht, so oft sie in Geldnöthen waren, die Bolle der Einfuhr, oder Aussuhr willschrlich ers boht hätten. Wenn man anch gar nicht die Absicht hatte, Fremde oder Einheimische durch Bolle zu druden; so

a) Ronigshofen S. 134. Und herren, und Stette, die ime gedienet, und geholfen hettent, den gap er Bolle uf dem Anne. Do wurdent also vil nuwer Bolle ufgesett. Das es die do win, oder andere Kousmenschat ben Ann abe furtent, nut möchtent erliden. Dis verdros die von Strosburg. Wan su gar vil bettent uf dem Ann zu schaffende. Und verschlugent und beschlossent den Knn, das nieman möcht den Ann uf oder abe fumen. Do der Ann alssus jor beschlossen was, und die Derren und Stette sobent, das ihnen weder die alten, noch die nuwen Bolle werden möchtent, — Do lüssen sie nuwen Bolle werden möchtent, —

war man nicht aufgeklart genug, Die Bolle auf eine folde Art einzurichten, daß fie nicht gemeinschablich geworben maren. In ben Jahrhunderten bes Mittel= alters geschab es faft allgemein, bag man von fremben Raufleuten, Die groffe Beschenfe machten, ober beliebte Baaren auführten, geringere Bolle, als von ben eigenen Unterthanen bob. Gelbft au be Bift's Beiten bauerten in ben freven Dieberlanden mehrere Bolle fort, wodurd Auswartige jum Schaben ber Einbeimischen begunftigt murben e). Dan muß bar= aber erstaunen, fagt Diefer groffe Staatsmann, bas Die einbeimischen Tucher eben so febr, ober noch mehr, als die fremden, beschwert find; und ichimpflich fur und ift es, bag bie roben Englifden Tacher gar nichts bezahlen , und die Englander mehr, ale bie Sollans ber begunftigt find. Welchen vernanftigen Grund fann man anführen, bag die Sollandifde Butter ber ber Ausfuhr mehr beschwert ift, als die Friefische: bag alle fremde Butter und Rafe ben der Ginfubr gar nichts gablen, und daß fremde Rafe bep der Ausfuhr nicht mehr, als die Sollandischen entrichten? Rann man etwas Biderfinnigeres benfen, als bag glachs, robe Seide, Garn, und befonders Turfifdes Garn, melde robe Baaren unter und mit fo groffen Bortbeilen pers arbeitet merben, bep ber Ginfubr eben fo fcmeren Bollen, als bie im Lande verfertigten Manafacturmaaren bep der Ausfuhr unterworfen find? - Schon im fechsgebnten Sabrbunbert erfannte und empfahl Bobin f) die groffen Babrbeiten ber Sandlungepo-. litif :

e) Memoires Ch. XIII. p. 69.

f) de rep. VL c, 2, p, 1021.

litif: baf man robe Materialien, bie im Lande felbft mit betrachtlichem Gewinn verarbeitet merden fonnten, und bie im Lande verfertigten Rabricate mit fo geringen, und fremde Manufacturmagren bingegen, befonbere folde, Die blog gur Rabrung bes Lurus bienten, mit fo boben Abaaben, als mealich, beschweren muffe. Diefe Babrbeiten fenten im folgenden Jahrbundert be Bitt g), und andere faatsfundige Manner weitläuftiger aus einanber. Michtsbestomeniger murben Die erften Grundfate einer weifen Staatswirtbicaft langfam anerkannt und angenommen. 3m 3. 1552. unterfagte Deinrich II. von Kranfreich die Ausfubr son roben Baaren, Die im Lande eben fo gut, als auswarts verarbeitet merben fonnten. Diefes Berbot murbe gebn Jabre nachber in England, und dann erft in ben Niederlanden nachgeabmt h). Die Koniginn Elifabeth lente noch unerhorte Bolle auf Die Musfubr von Englischen Tudern i). 3m 3. 1641. bingegen gab bas Barlement ber Committee, welche bie Bollgefege entwerfen follte, ben Auftrag, bafur au forgen, daß die Abgaben får alle Artifel ber Ausfuhr fo leicht, und fur alle Artifel der Einfubr fo fcmer gemacht murben, ale es ber Sandel nur irgend leiden wolle: ein ficherer Beweis, fagt hume, bag man

g) Memoires Ch. 13, ct 14.

h) Bodin 1, c.

i) Sed illud omitti non debet, quod anno 7656.
Angliae regina portorium incredibiliter auxit:
ac duos coronatos in fingulos pannos, qui ex
Anglia exportarentur, imperavit, &c., Bodin I, c.

mar man nicht aufgeflart genng, Die Bolle auf eine folde Art einzurichten, bag fie nicht gemeinschablic geworben maren. In ben Jahrbunderten bes Mittels altere geschab es faft allgemein, daß man von fremden Raufenten, Die groffe Befdente machten, ober beliebte Baaren aufahrten, geringere Bolle, als von ben eigenen Unterthanen bob. Gelbft ju be Bitt's Beiten bauerten in den frepen Diederlanden mehrere Bolle fort, woburd Auswartige jum Schaben ber Einbeimifden begunftigt murben e). Dan muß barüber erftaunen, fagt Diefer groffe Staatsmann, bak die einheimischen Tucher eben fo febr, oder noch mehr, als die fremden, beschwert find; und ichimpflich fur uns ift es, bag bie roben Englifden Tucher gar nichts bezahlen , und die Englander mehr, ale die Sollans ber beganftigt find. Belden vernanftigen Grund fann man anführen, bag die Sollanbifde Butter bep ber Musfuhr mehr befdwert ift, als bie Friefifche: bag alle fremde Butter und Rafe ben ber Ginfubr gar nichts aablen, und dag fremde Rafe ben ber Musfuhr nicht mehr, ale bie Bollanbifden entrichten? Rann man etwas Widerfinnigeres benfen, als bag glache, robe Seide, Barn, und befonders Turfifdes Barn, melde robe Waaren unter uns mit fo groffen Bortheilen vers arbeitet merden, bep ber Ginfuhr eben fo fcmeren Bollen, ale die im Lande verfertigten Manafacturs maaren ben der Ausfuhr unterworfen find? - Schon im fechegebnten Sabrbundert erfannte und empfabl Bobin f) die groffen Bahrbeiten der Sandlungepolitif :

e) Memoires Ch. XIII. p. 69.

f) de rep. VL c, g, p, 1021.

litif: das man robe Materialien, Die im Lande felbit mit betrachtlichem Gewinn verarbeitet merden fonnten, und die im Lande verfertigten Rabricate mit fo geringen, und fremde Manufacturmagren bingegen, Befonbere folde, Die bloß gur Rabrung bes Lurus bienten, mit fo boben Abgaben, als mbalich, beschweren muffe. Diese Babrbeiten fenten im folgenden Jahrbundert be Bitt g), und andere faatsfundige Manner weits läuftiger aus einanber. Michtebeftoweniger murben Die erften Grundfate einer weisen Staatswirthicaft langfam anerkannt und angenommen. 3m 3. 1552. unterlagte Deinrich II. von Kranfreich die Ausfuhr von roben Baaren, Die im Lande eben fo gut, als auswärts verarbeitet merben fonnten. Diefes Berbot murde gebn Sabre nachber in England, und dann erft in ben Riederlanden nachgeabmt h). Die Koniginn Elifabeth legte noch unerhorte Bolle auf Die Musfubr von Englischen Tudern i). 3m 3. 1641. binge: gen gab bas Parlement ber Committee, welche bie Bollgefepe entwerfen follte, ben Auftrag, dafur ju forgen. daß die Abgaben får alle Artifel der Ausfubr fo leicht, und fur alle Artifel ber Ginfubr fo fower gemacht murben, ale es ber Sanbel nur irgend leiden wolle: ein ficherer Beweis, fagt bume, man

g) Memoires Ch. 13, ct 14.

h) Bodin 1. c.

i) Sed illud omitti non debet, quod anno 1656. Angliae regina portorium incredibiliter auxit: ac duos coronatos in fingulos pannos, qui ex Anglia exportarentur, imperavit, &c. Bodin 1, c.

man nun anfing, die Natur des Handels zu versies ben k). Im J. 1652. erging zur Zeit der commonwealth die berühmte Ravigationsacte, wodurch allen fremden Nationen untersagt wurde, andere, als ihre eigenen Producte auf ihren Schiffen einzuführen 1): ein Geses, welches den Holländern den gröften Absbruch that, und auch gegen diese vorzüglich gerichtet war.

Rein neueres Sandlungsgesen mar ber Dens fungeart bes Mittelalters mehr miderfprechend, und feine erregte felbft in ber Beit, in melder es gegeben wurde, ein allgemeineres Erfaunen, als die Varlementsacte, welche im 3. 1689. Breife auf Die Ausfubr von Getraide feste m). Bis babin glaubten bie meis ften Europaischen Bolfer, bag es fein unfehlbareres Mittel gebe, einbeimifde Broducte im aroften Ueber-Auf. oder in wohlfeilen Breifen gu erhalten, als ein frenges Berbot aller Ausfuhr berfelben. Schon bie Griedifden Raifer unterfagten ben Berfauf von Debl. Bein, und abnlichen Baaren, freplich nicht fomobl in der Abficht, um baburch einen Ueberfluß in ihrem eigenen Lande ju bemirten, als um Die tapfern Bers manifden Balfer nicht ju Unternehmungen gegen Provingen ju reigen, melde fo verführerifde Producte eraeuaten n). Ginen abnlichen Grund batten bie Berbote

k) ad a. 1640. IZ. p. 151.

<sup>1)</sup> Hume X. 218.

m) Balrymple's Memoirs Vol. I. P. II. p. 74.

a) I, 224. du Bos Histoire de la Monarchie Françoise.

bote ber Musfuhr von Baffen und Raftungen in bie lander der Ungarn, Wenden , und Saracenen, melde Berbote von ben Krankifden, und nachter von ben Teutiden Raifern baufig mieberboblt murben. Dicht auf diefelbige Art laffen fic die Befege rechtfertigen, welche bas Englische Barlement unter Ebuard III. gab. Diefer Ronig fucte bie Englifden Bollenmanufecturen burd bie Beidusung und Ermunterung von fremden Bebern , und auch durch die Bererdnung gu begunftigen: bag man in England fein anderes, als einbeimifches Tuch tragen barfe. Um eben die Beit aber, namlich im I. 1377. unterfagte bas Barlement bie Ausfuhr von Englischen Tuchern, indem es die Erportation von rober Bolle auf jede Art beforberte o). Richt meniger unüberlegt mar bas Befet gegen Die Ausfuhr von verarbeitetem Gifen , meldes p) man in bemfelbigen Sabre ergeben ließ, und eine noch fpatere Parlementsacte, welche unter Seinrich VII. Die Ausfubr von Englischen Wferben untersagte a). Unter eben diesem Ronige versuchte man es noch, die Preife aller Baaren ju bestimmen r), ein Berfud, melden febr viele Ronige nach Carle Des Groffen Bepfpiel gemacht batten .). Unter Beinrich VII. erneuerte man auch bas Gefen, meldes man icon unter Beinrich IV. gegeben batte: bag fremde Rauffeute alles Belb, welches fie fur eingebrachte

Waas .

o) Hume III, \$44. \$45. p) ib.

q) ib IV. p. 437.

s) Somidts Befd. ber Teutschen II, 146.

Baaren gelost hatten, wiederum an Englische Baaren antegen souten e). Unter allen diesen handelstörenden Gesenen war kaum eins so unvernünstig, als das, welsches im J. 1352. unter der Regierung Eduards III. bekannt gemacht wurde u). Eduard 1111. errichtete in England und Irrland mehrere Stapelstädte, und unterssagte allen seinen Unterthanen, einheimische Producte in diesen Stapelstädten zu kaufen. Die Frepheit, Englische Waaren zu kaufen, wurde gang allein Bremden gestattet, welche aber schwören musten, daß sie mit diesen Baaren jenseits des Meers keinen Stapel halten wollten.

Benigstens so verberbitch, als die unmassigen Bolle, oder die zweckwidrigen handelsgesete war der eiserne Monopoliengeift, von welchem die handelnden Staaten und Gesellschaften fast das ganze Mittelalter durch getrieben wurden. Nach dem Untergange des Römischen und Gothischen Neichs strebten die Italianisschen handelsstädte, Benedig, Amals, hisa, und Genua darnach, alle einheimische und fremde Nebensbuhler entweder von der ganzen Levantischen handlung, oder doch von dem Theile, deffen eine iede Stadt sich einmahl bemächtigt hatte, auszuschliessen, und nach vielen blutigen Kriegen wurde endlich Benedig die letzte Siegerinn »). Eine gleiche Monopolien, und

t) Hume IV. \$1. 437.

u) Ander fon's Gefch. bes handels II. 395. 396.

<sup>2)</sup> De Guignes Memoire sur le Commerce des François dans le Levant, im 37. B. Der Mem. de l' academie des Inscriptions p. 467, et sq.

Setraibe anderswohin, als in ihre Bafen verfaufen, ober anderswo, als in ihren Bafen faufen murden, Die Strafe der Confiecation angubroben b).

Die Rieberlanbiiden Stabte maren viel menie ger felbftfuctig und tyrannifd ale bie Sanfegtifden. und iene fliegen baber noch immer empor, ba biefe burd ungerechte Monopole und Prarogativen, melde fie nicht langer vertbeidigen fonnten, ju Boben gefarit murben. Die Bolle maren in ben Rieberlandis iden Stadten febr gemaffigt c). Jeber Fremdling fonnte gegen eine geringe Summe bas Burger : und Bilbenrechte erlangen d); und alle Fremdlinge, melde Die Landesgesete nicht übertraten, fonnten einen frepen Sandel treiben 2). Die machsende Macht ber Berabae von Burgund that icon bem Nieberlandischen Sandel einigen Abbruch f). Er fiel aber, ober entflob fatt gang, ale Whilipp ber 3mente mit ber Religionefrepheit auch die bieberige politische und burgerliche Krepheit vernichten mollte. Rein Bunder, fagt be Bitt, bag ber Sandel fic vorzäglich nach ben frepen Niederlanden mandte, ba in ben lettern vollfommne Religionsfrenbeit, feine ausschlieffende Barger : und Gilbenrechte, und febr maffige Abgaben maren g).

8u

b) Sifter 1. c. II. 472. 473.

c) Guieciard. p. 158. 159. d) p. 167.

e) p. 183. f) de Witt p 332.

s) p. 336. Il n'est donc pas etonnant, que le commerce et la navigation s'y soient etablis, d'antant, qu'il y avoit dans se tems -- là en

Bu ben groffen Sinberniffen bes Sanbele, und ber Gemerbe bes Mittelaltere gebort ber allgemeine und foredliche Bucher, und ber bobe Binefug. Die erften Urbeber, und die beständigen und vornehmsten Erhalter bes Buchers maren Die Juden. Diefe fete ten unter ben Rranten, und anbern Teutschen Bblfern fort, mas fie unter ben Romern angefangen Der vergebrende Bucher, ben bie Juden unter ber Berrichaft ber Romer übten, veranlagte icon ben Rutilius, einen Dichter bes funften Sabrbunderts ju ber Bemerfung: bas Titus burch Die Berftorung von Jerusalem, und durch bie Berfreuung des arbeitsscheuen und muchernben Bolfs iber bie gange Erbe bem menfclichen Befdlecht den schlimmften Dienst geleistet, ober ben groften Chaben augefügt babe h). Unter ben Merovingern und Carolingern bemächtigten fic Die Juden faft bes aangen Sandels in Kranfreich i). Meniden ausges nommen, melde fie aller Gefete ungeachtet bauka fauften, verftummelten, und bann an die Mabomes Daner verhandelten, fonnten fie faufen und befigen, mas fie wollten, und felbft in der erften Teutschen

Stadt

Hollande liberté entière de religion, point de droit de bourgeoise, ni corps de mêtiers, très peu de charges sur les convois et licences pour garantir les mers, qui étoient peu incommo, dées par les pirates.

b) Die Stelle mit Anmerkungen begleitet findet man in du Bos Hist, de l'Etabl, do la Monarchie franç. I, p. 19.

i) Somibt II. 141, 142, Fifcher I. G. 137.

Stadt am Rhein, in Colln, mar ihnen ber Bugana ju affentlichen Bebienungen eröffnet k). Die Unichlas giafeit ber Juben in ber Erfindung von neuen Abaa: ben, ibre Dienstfertigfeit in ber Ginsammlung ober Beptreibung von ungefetlichen Steuern, und ihre Bereitwilligfeit, Die Gnade ber Furften und Groffen burd Beidente, ober Borichaffe ju vergelten, erbiels ten fie allenthalben, wo fie fich einmabl feftgefent betten, und babnten ibnen allenthalben, mo fie noch nicht bingedrungen maren', ben Weg, ober wenn man fie eine Beitlang verjagt batte, einen balbigen Rad. meg 1). In der Mart Brandenburg und andern Teuts fden Landern geftattete man ihnen im 13. und 14. Jahre bundert, wie unter den Granfischen Raifern, nicht blog die Frenheit, unbewegliche Gater au befigen, fonbern man ertheilte ihnen fo gar bas Burgerrecht m). und mit biefem eine vollfommne Bleichheit mit ben abrigen Chriftlichen Ginmobnern. Un fatt Diefe ibnen perliebenen Rechte ju nugen, opferten fie ftete alle übris

k) ib. In bem merkmurdigen Frepheitsbriefe, welchen ber Ronig Roger von Sicilien ber Stadt Messina gab, erhielten die Juden auch gleiche Rechte mit ben Spriften. Supradicis immunitatibus er gratiis gaudebunt ludaei simul cum Christianis. Cives cosdem volumus in regiis officiis majoribus et allis promoveri. Muratori Script, rer. 1tal. VI. 624.

<sup>1)</sup> Mezeray III. 245. Jac. de Vitriaco p. 1096. Lefterer fagt ausbrudlich, bag ber Beig ber Furken und Groffen die einzige Urface ber Dulbung ber Juden fep.

m) Unter andern auch in Gottingen, Gotting. Ebronif 1. G. 63.

übrige nunliche Gemerbe und Sandthierungen einem verbotenen Sandel, am meiften dem Bucher auf. Sie bauten eben fo menia Ader. als fie folde Bandwerke erariffen . au welchen eine anhaltende Arbeitsamkeit erfordert mirb. Benn fie bismeilen burch Armuth gezwungen murben, auf dem Relde au arbeiten; fo faben fie Diefes als bas grofte Elend an, in welches fie batten geratben fonnen, und menn man ibnen wiber ibren Billen unbewegliche Guter aufbrand. fo lieffen fie biefelben von Chriften beftellen u). Bep einem folden unubers windlichen Abichen gegen nusliche Betriebfamfeit, und einem eben fo unauerottlichen Sange ju einer gemeinschabliden Beidafftigfeit muften Die Befinnungen ber Chriftlichen Wolfer gegen bie Juden eben fo gleich: formig fepn und bleiben, als bas Betragen ber lege tern war. Schon im 11., 12. und 13. Jahrhunderterfuhren die Guben fehr oft bie Birfungen bes allaemeinen Saffes, welchen fie gegen fich erregt batten, und beffen Ausbruche gurften und Obrigfeiten nicht gurudbalten fonnten. 3m brepgebnten, viergebnten, und funfgebnten Jahrhundert verband fich mit dem Saffe ber Rationen die Raublucht ber Ronige o) und

n) Unnalen ber Juben in ber Mark Brandens burg 6. 28. 29. 85. Dacquets neufte Reisen 1. 6, 199.

o) Reiner beraubte fie haufiger, als heinrich III. von England. Ratthaus von Puris erzählt unter andern bep dem J. 1250. In eisdem diebus chominus rex fici avaritiae exaruit, ut a Judaeis omni remota mifericordia juderet pecuniam

Die traurigste Birfung ber gerühmten Aufflarung ift diefe, daß der Beift des Menfchen badurch vielmeniger gebildet, als bas Berg verschlimmert wird. Alle Biffenichaft bes Menfchen ift boch eitel Stud. mert. Unfer Berftand ift ju befdrantt, um groffe Rortaange in der Erforfchung der Babrbeit au machen, und unfer Berg zu voll von Leidenschaften, als daß wir die erworbenen Renntniffe nicht abel anmenden follten. Ber wird es' laugnen, daß bie Biffenicaften ungablige Regereien, Brthumer, Biderfpruche, Ungereimtheiten, bittere Gatiren. elende Romane, fomugige Berfe und Bacher. und in benen, welche fie bearbeiten, eben fo viel Stole, Beig, Bosheit, Rante, Lugen, Berlaumdungen, ober ichimpfliche Ochmeicheleien bervorgebracht haben ? Allenfalls ift es gut, bag es einzelne Philosophen gebe, weil man boch glaubt, daß Briechenland feine Befege und Sitten von Beltweisen, und Gefeggebern erhalten habe; nichts aber ift fchablicher, als wenn bas Bolf aufgeflart wird, ober fich mit Philosophie abgeben will d).

Durch diese und abnliche Declamationen jog sich Rouffeau viel mehr heimliche Feinde, als bffent:

<sup>&</sup>quot;d) l'ai deja dit cent fois, qu'il est bon, qu'il y ait des philosophes, pourvu que le peuple ne le mêle pas de l'être, dernière Reponse l. c. p. 129.

bffentliche Gegner zu. Die letteren widerlegten Rouffeau's Erugschlusse meistens durch Gemeins brter, benen er mit andern Gemeinörtern begegznete; und mehrere Widersacher gaben sogar daszjenige zu, was sie am fraftigsten hatten bestreizten können, und sollen: daß namlich die Biffensschaften den Sitten schaden. Man glaubte alles gethan zu haben, wenn man sich bemuhte zu bezweisen, daß der Schade, den die Wissenschaften etwa den Sitten zufügen, durch-andere grosse Borztheile ersest werde.

Bep fo ftreitenden Urtheilen über den Berth unfere Beitaltere, und uber bie Birfungen ber Aufflarung, als wodurch bas lefende und benfen: be Publicum noch immer getheilt ift, wird man es gewiß ber Dube werth finden, einmahl ernft= lich zu erforschen, wie bas menschliche Beschlecht in ben verschiedenen Buftanden, burch welche es gegangen ift, beschäffen war, und welche Einfluffe Unwiffenheit, und Aufflarung auf bas Blud und Die Sitten ber vornehmften Europaischen Bolfer gehabt haben. Gine genaue und grundliche Bergleichung ber verschiedenen Buftande des Menfchen, nnd besonders ber Europaischen Rationen in ben bunflen und helleren Jahrhunderten wird unwider. Prechlich barthun, bag bas gefellschaftliche Leben bem

bem ungefelligen, ober anaichifchen, und bag Aufflarung der Barbaren unendlich vorzugiehen fen. Meiner Erfahrung und Uebergeugung nach fann man bie Befchichte feines einzigen ber beutigen erleuchteten Bolfer lefen, ohne mit Lume ju betennen; daß ber Unblid ber fcheuflichen Scenen der pergangenen Jahrhunderte uns Auftlarung. und Berfeinerung um befto inniger lieben machen, indem beide in der genauesten Berbindung mit ber Lugend, und mit mabret Menschlichkeit fepen, und als die fraftigften Begenmittel nicht nur ges gen Aberglauben, fondern auch gegen Lafter, und alle andere Arten von Unerdnungen angeseben merben fonnten e).

Die wichtigften Buftanbe, in welchen fich ber trachtliche Theile bes menschlichen Beschlechts gefunden haben, ober noch finden, find die Buftande . ber Bildheit und Barbaren, ber anfangenden, ober halben, und ber vollen Aufflatung. Den Raf: men von Bilden erhalten alle Diejenigen Bolfer, unter welchen Sagt oder Fischfang die vornehmften ober .

23° 2

e) Hist. of Engl. IV. p. 305. ber Baster Ausgabe: If the aspect in some periods seem horrid and deformed, we may thence learn to cherish with the greater anxiety that science and civility. which has so close a connexion with virtue and humanity, and which, as it is a fovereign antidote against superstition, is also the most effectual temedy against vice and disorders of every kind.

ober einzigen Beschäfftigungen ber Manner, und bie Musbeute ben einen, ober bes andern bie Sauptnahrung von allen ausmachen. Barbaren. im engften und eigentlichen Ginn bes Borts werben-Birtenvolfer genannt, die ein unftetes Leben fub: ren , und ihre meiften Bedurfniffe burch bie Probucte ihrer Seerden befriedigen. Salb aufgeklart hingegen fann man aderbauende Rationen nennen, wenn fich unter benfelben auffer der erften Befchaf: tigung, dem Feldbau, auch fcon andere Lebens: arten , und Sandthierungen finden , und wenn fie gwar noch feine icone Runfte, und eigentliche Biffenschaften, aber doch icon mancherlen Sand: werte, und mechanische Arbeiten, und zwar einige Der letteren in groffer Bollfommenheit befigen. Aufgeklart enblich fann man folche Rationen nennen, die fcone Runfte, und fo viele wiffenfchaft: liche Renntniffe haben, daß badurch wenigstens un: ter ben beffer erzogenen und unterrichteten Bolfe: claffen alle biejenigen befchwerlichen ober peinlichen, fittenverberblichen und menfchenfeindlichen Arten von Aberglauben und Borurtheilen vernichtet merben, Die roben, oder unwiffenden Bolfern ohne Rabere Bestimmungen, Ausnahme eigen finb. fo wie die verschiedenen Grade der Aufflarung wird die Folge lehren. 3ch bleibe hier mit fleiß im im Allgemeinen stehen, weil ich die Data noch nicht angegeben habe, aus welchen sich bestimmte Schäffe ziehen laffen, und weil meine jesige Abslicht blos dahin zielt, auf die Gründe hinzuweisen, um welcher willen ich den folgenden Gang meiner Untersuchungen gewählt habe,

3menter Abschnitt. Burbigung bes Buftanbes ber Bilbheit.

In ben Dichtern aufgeflarter Bolfer, bie bas Babricheinliche, und Unwahrscheinliche ju unterfcheiden muften, findet fich faum eine mit ber Erfahrung uud Geschichte fo febr ftreitende Siction, als Rouffeau's Schilderung bes Standes ber Ra= tur, und bes Naturmenschen ift. Diefe Ochilbetung wurde nie eine ernftliche Widerlegung verdient haben, wenn fie nicht fur wenig unterrichtete, und jugleich folge, und ehrgeißige Menfchen febr verführerisch mare. Benigstens weiß ich es aus eiges ner Erfahrung, daß Rouffeau's Abhandlung über die Urfachen der Ungleichheit unter den Menfchen mehrern hofnungsvollen jungen Leuten Jahre lang ben Ropf verbrebt, und fie mit ihrer Lage, und bem gangen menfclichen Wefchlechte ungufrieden gemacht bat.

**25** 3

Nach Rouffeau's grundlofem Ideal ift der Raturmenich nicht nur fart und bebende, fonbern auch gefund, gegen die Unbequemlichkeiten ber Sabrezeiten, und Bitterung abgehartet, und eben befimegen menigen Rrantheiten unterworfen. Die Ginne beffelben find fast eben fo fcarf, aber auch bennabe' fo grob, als die ber Thiere. Er beanuat fich baber mit ben einfachsten und robesten Dab= rungsmitteln, und ift eben fo menig ein Speifes mabler, ale er unter Beibern, und Beibern eis nen. Unterfchied macht. Rube, Dahrung, und gu gemiffen Zeiten ein Beib, find die einzigen Guter, und Sunger und Schmerzen, Die einzigen Uebel, Die er fennt. Um die Bufunft befummert er fich gar nicht; und Reugierbe alfo, Furcht, und besonders die Ochredniffe des Todes find ibm ganglich unbefannt. Benn er meber Sunger, noch Schmerzen leidet; fo überlagt er fich gang bem Befuhl feines gegenwartigen Dafenns; und als ein freves Befen, deffen Leib gefund, beffen Berg ruhig, und beffen Bedurfniffe befriedigt find, ober fich leicht befriedigen laffen, tann ber Datur: menfch unmöglich elend fenn, oder elend werden, ungeachtet er weber Butte, ober anderes Eigen: thum, noch eine bestandige Befellichaft feines Gleichen bat. Durch feine Starte und Bebenbig:

feit verschafft er fich leicht bas Dothwendige, und burch eben biefe corperlicen Borguge vertheidigt er fich gegen wilbe Thiere, bie dem Menichen nur alsbann gefährlich find, wenn fie burch Ochmerjen, ober Sunger gereißt ober in Buth gefett Bon feines Gleichen barf, ober burfte ber Raturmenfc noch weniger, als von ben Thieten fürchten. Das Mitleiben ift ein naturliches Befast aller Menfchen, und bies angebohrne Befubl mufte nothwendig im Stande der Datur viel lebhafter, als im gefellichaftlichen Buftanbe fenn. Die Bernunft allein gebiert bie Eigenliebe, und bas Nachdenken verftartt diefelbe. Bernunft und Rachdenken find es, Die ben Menschen auf fich felbst zurudbeugen, und ibn von allem abson= bern, was ibn einschranten, und ibm Schmergen Die Philosophie reift ben perutfachen fann. Menichen vom Menichen ab, und fluftert ihren ' Bungern ben dem Unblid eines leibenden Denfchen ben Bebanten ju: fomme immerbin um, wenn es nicht andere ift; ich bin in Gicherheit. Dan fann einen Unfdulbigen unter ben Fenftern eines Beltweisen ungeftraft umbringen. Der Beltweise braucht nur feine Obren ju verftopfen, und fich felbst etwas vorzuraifonniren, um die in ibm fich emphrende Matur ju verbindern, daß fie ibn

ibn nicht mit bem Leibenben ibentificirt. Nict fo der Raturmenfc, ober ber Bilbe. Diefer mirb vermbae feines ungefthmachten Mitgefühls mit ben Leiben anderer, Rinder, Greife, Beiber, und Schwache niemable obne Doth beleidigen, oder obne Gulfe laffen; benn ibm flogt die Datur felbft, die ihm ein weiches und mitleibiges Berg gab, ben Grundfag ein; beforbere bein Beftes mit bem möglichft geringen Schaben anberer. Ben biefem mobithatigen Befuhl ber Barmbergias feit, und ben übrigens matten, und wenig jabls reichen Leidenschaften mar ber Raturmenfch mehr roh, als bosartig, und mehr barauf bedacht, fich gegen bie Beleidigungen anderer gu fchugen, als ihnen Unrecht ju thun. Da die Raturmenfchen gar feinen Umgang mit einander batten : ba fie weber Sitelfeit noch Unsehen, weber Achtung noch Berachtung fannten: ba fie feine Begriffe vom Mein, und Dein befaffen, und Bewaltthatigfeiten blog als leicht zu erfegende Schaben, und nicht als Beleidigungen anfahen, Die Rache verbienten; fo konnten unter folden Menfchen auch nicht leicht gefahrliche Streitigkeiten entfteben, und an Rache bachten fie gar nicht, als etwa aus einem plogli= den maschinenartigen Antriebe, wie bie Sunde, welche in Steine beiffen , die nach ihnen geworfen

mer:

werden. Der Naturmensch war aber nicht bloß gegen die Bosheit anderer gesichert, sondern er war auch von den unsäglichen Uebeln frey, welche die vervielfältigten Bedürfnisse, Leidenschaften, Rrankheiten, und Laster der Menschen, besonders unsere eigne Unmäßigkeit und Beichlichkeit, welche femer Brande, Erdbeben, Schiffbrüche, und Kries ge über uns gebracht haben, und immer mehr zussammenhäusen f). Es ist daher nicht zu verwunz dern, daß alle Bilde, die dem ursprünglichen und natürlichen Stande der Menschen am nächsten sind, einen unüberwindlichen Abscheu gegen das Leben in grossen ausgebildeten Gesellschaften haben, da hingegen die Europäer sich sehr bald an die unzgebundene Lebensart der Wilden gewöhnen g).

Gang anders, als Roufteau's Beschreibung des natürlichen Zustandes der Menschen lauten die Nachrichten aller zuverlässigen Beabacher von dem Zustande der wilden Bolfer in der alten und neuen Welt h). Die wilden Kischer und Jäger

**B** 5

find

f) Not. 7. jur Abh. fur l'inegalité etc.

g) Dies lettere bestätigen auch St. John's Letters from an American Farmer p. 295.

h) Man febe meine Untersuchungen über die Natur ber Neger, ber Americaner, und ber Bolfer bes östlichen Affens im 6. 7. Baube bes hift. Magaz., und bann die Abh. über die Bolleren, und die Gesetz ber Estuft nnter verschiedenen Volkern in ben vorbergehenden Banden.

find allerbings megen ihrer Befühllefigfeit meniger Rrantheiten ausgesett, als die empfindlicheren und aufgeklarteren Dationen; man irrt fich aber fehr, wenn man glaubt, baf fie von allen corperlichen Leiden frey find. Feindliche Baffen, Ungriffe von reiffenden Thieren, und allerley Unfalle bringen ihnen oft gefährliche, ober unbeilbare Bunden bev. Farchterliche Befdmure, Beulen, und Ausfat find gemeine Uebel aller Bilden, fo wie ber meiften Blodfinnigen und Babnfinnigen; und eben fo banfig find todtliche Rolifen, Auszehrungen und Baffersuchten, welche die Wilden fich burch ihre elende Lebensart, und vorzüglich burch ibre Unmagigfeit jugieben.' Benn Bilde verlett, ober permunbet, ober frant merben; fo finden fie fast niemable Erofter und Belfer. Da fie alle Uebel, felbft Bunben, die ihnen durch feindliche Baffen bengebracht werden, als Birfungen von Bauberen anfeben; fo wenden fie fich ju angeblis den Beichworern, um burch biefe ben ichablichen Bauber ju beben, und bofe oder ergurnte Gotter ju befanftigen, ober ju banbigen. Die Jongleurs, oder Setischirer ober Ochamanen fordern entweder mehr ober weniger fostbare Opfer, um bie Urbeber bon Rrantheiten ju verfohnen; ober fie machen furchtbare Gaufelegen, und bereden den Rranten,

baf fie ben bofen Gott, ober Beift, ber bas Ue: bel bervorbrachte, in ber Geftalt von Bogeln, ober andern Thieren ericoffen, ober erbrudt batten: ober fie faugen, preffen, ober blafen bie leidenden Theile ber Rranten an, fpuden Saare, Rebern, ober Solzer als die Urfache bes Zaubers aus, und laffen ben Rranten, wie er ift, ausgenommen, wenn ber Glaube an die Macht ber Befdmorer etwas jur Erleichterung feines Buftanbes bevgetra: aen bat. Die wenigsten Bauberer brauchen neben ihren Befdmorungen naturliche Beilmittel'; und wenn fie beraleichen anwenden, fo find es meiftens Rauterien, und Ochwigbaber, auf welche man gewohnlich falte Bader unmittelbar folgen laft. Die fcnelle Rolae von beiffen, und falten Badern rafft noch immer ungabliche Bilde', befonders in Blatter : Epidemien babin. Bildinnen gebabren bennabe fo leicht, als Thiermutter. Benn aber unter Bilben meniger Mutter und Rinder in Der Beburt fterben als in Europa; fo fommen bagegen viel mehr Rinder in' dem erften Stuffenalter durch bas Elend der Datter, oder durch Bernachlaffi= gung um. Mengebobrne, ober unermachfene Rin: bet, beren Mutter geftorben find, werden faft ohne Ausnahme lebenbig begraben, oder ausgefeßt.

Da Bilbe fich mit ber ichlechteften Dabruna beanhaen, und die unverdaulichften, und edelhafteften Dinge ohne merflichen Schaben verschlingen tonnen ; fo fceint nichts leichter, und ficherer, als die Befriedigung ibres bungers ju fenn. mabricheinliche Bermuthung wird burch die Er: gablungen aller Reifenden widerlegt. Jagerborben haben im Durchfchnitt nur mahrend, und gleich nach ber Jagbzeit, und Fischervolker nur in ben Monathen, mann bas Meer, oder die Geen, und Kluffe mit Bugen von Fifchen angefullt find, einen Ueberfluß von Mabrungsmitteln. In folden Beis ten freffen Bilbe nicht nur, fondern fie überfrefe fen fich fo febr, bag viele bavon erfranten, unb manche burch ibre unerfattliche Gefraffigfeit getbb: tet werben. Den übrigen Borrath, ben fie nicht auf ber Stelle vergebren tonnen, taffen fie ge-' wohnlich verberben, weil fie ju trage find, um Bleifc, oder Fifche burch Roften, Trodnen, ober Einsalzen fur die Butunft aufzubemahren. Wenn einige diefes auch thun, fo bereiten fie entweder für ihre funftigen Bedurfniffe nicht genug au. oder fie freffen auf ihren Borrath fo unbausbalterifch los, bag fie lange vorber Mangel gu leiden anfangen, ebe noch Balber, Meere und Fluffe frifche Dabrung liefern. Unter allen Wilben alfo bricht

bricht iabrlich zu gewiffen Zeiten eine fürchterliche hungerenoth ein, in welcher fie guerft Rinden son Baumen, bingeworfene Rnochen, gegerbte und ungegerhte Saute, und andere unverbauliche Gas den perfcblingen, und julest haufenweise fterben, ober Beiber und Rinder ju verzehren gezwungen werden. In folden Beiten find Alte, Rranke, Bitmen und beren Rinder bie erften Opfer ber . allaemeinen Doth, indem biefe querft verlaffen, aber verftoffen werben. Go wie die Milben mit ihren Dabrungsmitteln verfahren; fo verfahren fie auch mit ihren geiftigen Betranten. Golde Betrante genieffen fie nicht, um fich ju ftarten, ober zu erheitern, fondern blog um fich zu betaus ben. Gie faufen Tage, und Bochen lang, fo lange' etwas da ift, und nicht wenige beraufchen fich fo oft und fo viehifch, daß fie auf der Stelle fterben.

Rouffeau glaubte, daß der nadte Naturmensch oder der trage Wilde allenthalben hohle Baume, und Felshohlen finden, oder leicht ein Obdach von Zweigen, oder einen Mantel von Thierfellen machen, oder daß auch seine dide Haut, und sein abgeharteter Corper den Abgang von Kleidung und Wohnung ersehen wurde. Allein Wilde finden, und entbehren Bedeckungen des Leis bes nicht so leicht, als Rouffeau sich einbildete.

Mur menige Eleiden fich fo, wie ihr Rlima es forbert; und dies fann man faft gang allein von ben Bolfetschaften bes nordoftlichen Afiens, und bes nordweftlichen America fagen. Die meiften gehen entweber gang, ober arbftentheils nacht: felbit in folden Begenden, wo Europaer im boch: ften Commer durch falte Sturme und beftige Schneegestober getobtet murben. Die Reuerlander, nnd andere benachbarte Sorben ftarren, oder git= tern unaufhörlich vor Ralte; benn ibr ganger Leib ift unbebedt; einen fleinen Theil bes Rudens aus: genommen, über welchen ein Geebundfell berabe bangt. Die milben und nadten Bewohner beiffer Lander werden beständig von Mustiten, Bespen, Sorniffen und anderm giftigen Ungeziefer geplagt. Die umbergiebenden Americaner find gewohnlich mit Ochwarmen von giftigen Bliegen und andern Infecten fo bicht bededt, daß fie davon gang blutrunftig werden, und es gehort eine Ameritanische Unempfindlichkeit bagu, um unter ben Biffen von ungabligen fich ftete erneuernden Beinigern nicht in Raferen au fallen. Bas bie Bilben von Rlei: bungeftuden tragen, bas tragen fie fo lange, bis es ihnen vom Leibe abfault, und diefe ftinkenden Lumpen find febr oft die Urfache, wegmegen Eutopaer in der Befellichaft von Americanern vor untrág:

untraglichem Edel nicht ausbauren tonnen. Mit ber Rleidung ber Wilben ftimmen ibre Bobnum gen aberein. Biele Bolfericaften baben gar feine von Menschenhanden errichtete, und von allen Geis ten bedecte Butten. Diejenigen, Die fich Butten bauen, find im Durchichnitt ju trage, als bag fie biefelben geraumig und bauerhaft machen follten. In bem gebften Theile ber elenden Wohnungen ber Bilden ift man weber gegen Schnee und Regen, noch gegen Bind und Ralte neichust. Beil fie entweber gar feine andere Rauchfange, als bie Thuren, oder bochftens eine Deffnung oben im Dache haben, die jur Beit von Regen und Conee verschloffen werden muß; fo find fie mes gen des grunen bolges, welches man brennt, ftets mit einem fo biden und beiffenden Rauche anges fallt, daß badurch felbst die Augen der Bilden angegriffen werden. In den meiften Gutten ber Bilben fann man 'nur figen, und liegen; aber nicht fteben, ober geben; und ba diefe Sutten nie gereinigt werden, und nicht allein ber Aufenthalt von Ermachsenen, fonbern auch von Rindern, und jungen Thieren find, die ihren Bedurfniffen einen ungebinderten Lauf laffen; fo fann man fich leicht vorstellen, mas alle Reisende verfichern, bag es Menfchen mit Europaifchen Rafen und Europais fchem

fchem Gefühl unmöglich ift, vor Geftant, und Uns geziefer in ben Lagern ber Bilben auszuhalten.

hunger, Mangel von Bulfe in Rrantheiten, und Mangel von Sous gegen die Unbequemlichfeiten ber Bitterung find die geringften Uebel, von melden bas Leben ber Bilben gebrudt wirb. Unvermeibliche Gefahren eines ploklichen, ober eines langfamen und graufamen Todes ichleichen ohne Unterlag um die armfeligen Bohnplage ber Bilben ber. Raft alle wilde Bolferschaften find mit einer, ober einigen ber benachbarten Rationen in emigen Rachfriegen begriffen. Man ift baber feinen Augenblid ficher, bag nicht einzelne feinbliche Rrieger, ober fleinere und großere Saufen mit unentbedbarer Beimlichfeit beranfrieden, und bann auf einmal über die folummernden und wehrlofen Bewohner von Butten herfallen, um fie entweder ohne Unterschied bes Beschlechts und Alters umaus bringen, ober zu langwierigen und entfeslichen Martern, wenigstens ju einer fcmalichen Rnecht= fchaft in fernen Belttheilen fortzuschleppen. Die meiften Amerikanischen Bilben magen es nicht. vor Anbruch bes Tages fich bem Schlafe ju übers laffen, weil fie von ihren Feinden gemeiniglich in bet Stille ber Mitternacht überfallen merben. Megersclaven in Westindien gaben von jeber Die allgemei:

gemeine Unficherheit' in ihrem Baterlande, und bie beständige Gurcht vor Menschenjagern als den Banpts grund an, warum fie in ibre Beimath nicht wieder jurudfehren mochten. Fast so gefabrlich, als bie Reulen, Merte, und Feffeln auswartiger Reinde, ift unter wilden Bolfern die beimliche Rache einbeis mifcher Widerfacher, und blodfinniger Aberglaubi: gen. Benn ein Bilder einmahl beleidigt worden ift, ober nur beleidigt ju fenn fich einbilbet : fo ift es faum moglich, feiner unverfohnlichen ftets lauernden Rachgier ju entrinnen. Es barf einem nur traumen, ober fonft ber Gebante auffteigen, baf ein Rachbar, ober Rachbarinn ibm einen Unfall angezaubert habe, um den Traumenden zu bewegen, den vermenntlichen Urheber feines Ungluds aus der Belt zu ichaffen. Deuchelmord, und heim: liche Bergiftungen find nirgende baufiger, ale un: ter ben Milben in allen Erdtheilen.

Für alle diese Schredniffe findet der Bilde in dem Schoose der Seinigen, so lange sie um ihn versammelt sind, nicht den geringsten Trost, nicht die geringste Erleichterung. Reine Behauptung ist geschichtwidriger, als daß der Bilde nicht rachgieztig, sondern vielmehr barmherzig und verschnlich sen. Die Bater bekummern sich im Durchschnitt um ihre eigene Kinder eben so wenig, als um frem-

be : und Bilbinnen forgen fur die Rinder nur fo lange, als fie an der Bruft trinfen. Bilde verlaffen, ober vertaufen ihre Rinder ohne Reue und Rubrung: und felbft Wilbinnen tobten die Frucht ibres Leibes, ober neugebohrne Rinder febr oft. Die naturliche Bergensbartigfeit, die in Wilben Lieblofigfeit gegen Rinder erzeugt, bringt in ben Rindern bie emporenbfte Bleichgultigfeit gegen bie Eltern bervor. Erwachsene Gobne mighandeln Bas ter und Mutter, und brechen ihren abgelebten und hulflosen Eltern mit bem falteften Blute ben Sals. Unter allen Bilben feben Manner ihre Beiber als perachtliche oder verabichenungsmurbige Sclavinnen, und Beiber ihre Danner als harte Tyrannen an, gegen welche jede Lift erlaubt fep. re Freundschaft, Bobltbatigfeit, und Danfbarfeit find ben Bilden eben fo fremd, als elterliche, finds liche und eheliche Liebe, ober als die Freuden, melde Natur, Runft, und Biffenichaft bem Beifte und Bergen befferer Menfchen gemabren. Da nun ben Bilben alle mahrhaftig menschliche Bergnugungen verfagt find; fo bleiben ihnen feine andere ubrig, als welche Gefraffigfeit, Bolleren, und finnliche Liebe verschaffen; und biefe groben, feltenen, und meiftens icablichen Bergnugungen, wer mochte fie um alle die Drangfale, und Ochredniffe einfaufen,

bie mit dem Leben ber Wilden untertrennlich verbunden find ? Dag Bilde ungern unter gebildetes ten Bolkern bleiben, beweißt wider ein gefelliges Reben eben fo menia, als bak milbe ober ungegabmte Thiere ben Aufenthalt in Buften und Bildniffen ber Befellichaft, ober vielmehr der Bucht und Dfles ge bes Menichen vorziehen. Der Wilbe fann bie Bortbeile und Freuden eines befferen Lebens nicht erfennen und toften, und jugleich icheut er jeden 3mang und jebe Arbeit, welche ein wirklich menfch: liches Leben ibm auflegen murbe, eben fo febr ober noch mehr, als den Tod.

## Dritter Abschnitt.

Bon ber Gladfeligfeit, beren unfchuldige und frepe, wenn gleich unaufgeflarte Bolfer fabig finb.

Go fest ich überzeugt bin, daß Unschuld, Tugend, und mabre Bludfeligfeit in bem Buftanbe ber eigentlichen Bilbbeit nicht Statt finden; fo wenig behaupte ich, bag Unschuld, Tugend und Bludfeligfeit von Runften und Biffenschaft ungertrennlich find, und daß nur aufgeflarte Bolfer allein gludlich fenn konnen. Wenn bausliche, und offent: liche Gludfeligfeit ausschlieffend an wiffenschaftliche Aufflarung gefnupft mare: fo murbe bas menfch: C 2

liche Geschlecht sich mit Recht über sein Loos bellasgen tonnen, indem von jeher der grofte Theil von Bollern gar nicht jum Besige von Künsten und Bifsfenschaften gelangte, und selbst die meisten Mitglies der aufgeklarter Nationen zwar nicht von dem Genuß aller ihrer Wortheile, aber doch von dem Genuß der Freuden, und Bildung, welche sie gewähzen, ausgeschlossen waren und noch sind.

Much ohne wiffenschaftliche Auftlarung fann ber Menich in einem nicht geringen, felbst in einem beneibenswerthen Grade gludlich fenn. Benn aber unaufgeflarte Bolfer gludlich werden follen, fo muffen fie bas Mothwendige im Ueberfluß, ober menigftens binlanglich besigen : fie muffen von Innen feinen ungerechten Drud, und von Muffen feine unaufborliche Ueberfalle ju furchten haben : fie muffen endlich mit ben Bedurfniffen, Gutern, und Luften großer und reicher, oder verdorbener Bolfer unbefannt bleiben. In diefen Gallen fonnen un= aufgeflarte Menfchen gludlich werben burch bie Rruchte einer fegensvollen Arbeitsamkeit, durch bas Befuhl von Befundheit und Starte, von Krepheit und Sicherheit, durch die Liebe und Gegeniiche von Eltern und Rindern, von Chegatten und Kreunden, burch bie warme Unhanglichkeit an ben Befegen und ber Berfaffung, die alle Diefe Guter fcen:

schenken, oder sichern, und durch den freudigen Muth, für Weiber und Kinder, für Eigenthum, Frezheit und Vaterland, felbst das Leben zu was gen und hinzugeben. Wo Arbeitsamkeit ohne Nahrungssorgen, Genügsamkeit ohne Mangel, und Unschuld, Eintracht, und häusliche Freuden in allen Hütten, Freyheit und Gerechtigkeit im Volke, und Friede und Sicherheit an den Gränzen wohnen; da sind Künste und Wissenschaften nicht nothwendig, um den Menschen glücklich zur machen.

Die Sagen von golbenen Beltaltern, ober Beitaltern, von Beiten, oder Belten der Unschuld, die unter allen groffen Wolkern maren, ober noch find, beweifen, daß fich unter diefen Rationen das Undenfen ober ber Bunfch eines frubern und bessern Zustandes erhalten hatte, als derjenige war, in welchen fie nachher kamen. Alle Gagen und Dichtungen festen die Beiten der Unschuld und Bludfeligfeit über die Erfindung des Aderbaus, und der übrigen nothwendigen Runfte in den ut: alten urfprunglichen Birtenftand hinaus; und faft eben fo allgemein erzählten diefe Sagen, daß der gludliche Unschuldsmensch alles, was er gebraucht, aus ten Sanden der Natur, oder durch die Boblthaten der Sotter empfangen habe. In beiden Otuden.

Studen werden die Sagen von golbenen Zeitaltern durch die Geschichte und Erfahrung widerlegt. Der Mensch konnte nie ohne Arbeit und Sorgfalt die nothwendigsten Bedürfnisse befriedigen. Mit Arbeitsamkeit aber, Frenheit, Sicherheit und Unschuld konnte er eben so gut als Acersmann und Kischer, als im hirtenstande gludlich senn i).

Die Griechen und Romer waren selbst inner halb des Zeitraums der zuverlässigen Geschichte eben so gultige Beispiele, als es nachher die Teutsschen und andere Wölker wurden, daß Nationen auch ohne Kunste und Wissenschaften weise Gesehe, gute Verfassungen, erhabene Tugenden, Sicherheit im Innern, Ansehen bey Auswärtigen, und eine beträchtliche Summe von häuslicher und öffentlicher Glückseitet erreichen können. Ich übergehe mit Fleiß die Spartaner, nicht nur weil die vom Lykurg gegründete Verfassung, und deren Wirskungen noch immer dunkel und ungewiß sind, sonzbern weil auch die Gesehe und Sitten der Spartaner, wenn sie wirklich so gewesen seyn sollten,

i) Da die Griechen und Romer an ber Bieberfehr ber alten Einfalt und Unschuld in ihr eigenes Basterland verzweifelten; so schilberten sie die Sitten ber guten aften Zeit mit Bohlgefallen an ben Scothen, ober hirtenvolfern am schwarzen und Caspischen Meer, ober an ben Germanischen Nastionen. Man sehe Justin. II. 2. und Tacitus in feinem Buche de moribus Germanorum.

wie fie von ihren Bewunderern gefdilbert werben, ein bochft feltenes, und in feiner Art fust einziges Dhanomen ausmachen, aus welchem man feine allgemeine Folgen gieben fann. Um besto gemis: fer ift es, baf bie im Beitalter bes Golon in ibrem Innerften verborbenen, und unter dem De: rifles wieder in Sittenverderbnig binabfinkenden Athenienser in bem Zwischenraume gwischen ber Austreibung ber Difistratiden, und ber Demas gogie, ober bem bochften Unfeben des DeriFles eine Deriode von Unichuld, und Gludfeligfeit bat: ten, in welcher fie fich ben ibeatischen Gemablben von golbenen Beltaltern fo febr naberten, als Menfchen fich benfelben nur nabern tonnen. bem angegebenen Beitpuncte legten fich bie Athenienser viel mehr auf ben Feldbau, als auf ftabtie iche Gewerbe und Sandel. Die meiften und ans gefebenften Burger brachten ben groften Theil bes Jahrs auf bem Lande ju, wo fie geraumigera und fconere Bohnungen, als in Athen felbft befaffen. Die Freuden, und Arbeiten des Landlebens hatten in ben unverborbenen Gemuthern ber Athenienfer ein folches Uebergewicht über bie Bergnugungen und Angelegenheiten ber Stabt, bag bie erften Burger fich felbft an den groften Reften faum ents folieffen tonnten, ihre Felber, Beinberge und Debl:

Deblaarten zu verlaffen, um fich in ber Stadt ju erabgen, oder zu bewerben. Arme und Durftige maren fast eben fo felten, als übermaffig Reiche: Die Beringeren fanden leicht Arbeiten ben ben Boblhabenden, oder erhielten ganderegen gegen einen maßigen Bind. Ehrenftellen maren, und mur: ben als Laften angefeben, die man aus Liebe jum Baterlande willig übernehmen muffe. Je weniger Reiche und Arme ehrgeitig und felbstfüchtig maren, besto feuriger und allgemeiner mar der Patrioties mus, und die Rrepheitsliebe. Diese bemiesen die Athenienfer gur Bewunderung ber fpateften Dach= welt in ben Rriegen mit ben Perfern, in welchen, fie Griechenland von dem Joche fremder Barbaren erretteten. k) Alles biefes anderte fich unter ber Bermaltung bes Perifles durch die ungerechte Berr: Schaft, welche biefer über die Bunbesgenoffen ermarb. ober befestigte : burd bie groffen Odate, die er que fammenplunderte: burch die Runfte, und Runftwer: fe, die glanzenden Gefte und Schaufpiele, die er ein: fubrte, ober errichtete: und durch bie ungemeffene Bewalt, Die er bem bestochenen Dobel gab; um fie in in beffen Dahmen ausüben zu tonnen. Dun entwis den Unschuld, Arbeitfamfeit, und Onugsamfeit aus den Gemuthern der Athenienfer. Die Bornehmen beraube

k) Isocrat. I. 326, 337, in Arcopag. Ed. Beattie.

beraubten den Staat, oder die Bundesgenoffen, und wurden wieder von dem jügellosen Pobel beraubt. Die Geringen wollten nicht mehr arbeiten, sondern aus dem öffentlichen Schatze ernährt, und durch neue Schauspiele und Feste in einem steten Taumel von Bergnügungen erhalten werden. Mit den alten Sitten entflohen bald die Macht und der Wohlstand, welche die Tugenden der Vorsahren erworben, und gegründet hatten.

Eine abnliche Veriode von Unfduld und Bobl: fand fing unter den Romern bald nach ber Bernich: tung der unrechtmäßigen Gewalt ber patricifchen Kamilien an, und dauerte bis an das Ende des zwepten Punischen Krieges fort. Richt blog alle einbeimifche, fondern auch gleichzeitige Griechische Schriftsteller ichildern uns die Romer in dem an: gegebenen Beitraum als ein Bolf, bas amar mit allen Bequemlichfeiten und Annehmlichfeiten reicher und groffer Nationen unbefannt, aber zugleich bochft arbeitfam, und burch biefe Arbeitfamfeit ungbbangig war, ba es in feinen forgfaltig gebauten Medern, und feinen gablreichen Beerden alles fand. mas es gur Lebensnahrung und Nothdurft brauchte. In diefen Beiten der Ginfalt mobnten die pornehm= ften Magiftratspersonen in eben fo fcblechten und funftlofen Butten, trugen eben fo fchlechte Rlei-

ber, und begnügten-fich mit eben fo fclechten Greis Reldberren, die fen, als die gemeinsten Burger. bas Baterland retteten, wurden von dem Pfluge geboblt, mit welchem fie felbft ben Uder bestellten, und Manner, vor welchen ferne Bolfer und Rbnige gitterten, perachteten das Gold ber legtern gegen die harten Bulfenfruchte, die fie aus irde nen Befaffen an ihrem Beerde fpeisten. biefen fleiffigen, und genugfamen Romern maren Ehrfurcht gegen Gotter, und Gibe, Beborfam gegen Obere, unverbruchliche Treue nicht blog gegen Mithurger, fondern auch gegen Bundesgenoffen und Feinde, die beiffefte Freybeits : und Baterlands: liebe, ein hieraus entspringender unüberwindlicher Muth in den Gefahren ber Schlacht, und eine aleiche Standbaftiafeit in den arbsten Unfallen gemeine Lugenden aller Stande und Befchlechter 1). Es ware Unfinn, wenn man Menfchen, die fo viele und fo erhabene Tugenden hatten, nicht glade lich preisen wollte, weil fie weder Gold und Gil ber, noch eble Steine, weber ichone Saufer, noch fcone Barten, meder Ranfte, noch Biffenfchaften, und am wenigsten bie Runfte des finnlichen Bobl: lebens fannten. Die Runfte und Biffenfchaften Der

<sup>1)</sup> Man febe meine Gefc. bes Verfalls ber Sitten, und ber Staatsverfaff. ber Romer, 14 u. f. S. 48 und f. S.

ber Briechem, und die Schafe ber übrigen Boller fcmolzen vor den roben Tugenden der Romer gusfammen. Die Romer wurden durch ihre Tugenben herren der Erde, und horten es auf zu fenn, als fie die Lafter der verächtlichsten unter den übermundenen Nationen annahmen.

Die Gieger ber Romer, und bie Berftorer des Romifchen Reichs, Die alten Germanier waren vor ihren auswärtigen Eroberungen wenigstens eben fo unichulbig, und gludlich, ale bie Griechen und' Romer in ihren beften Beiten maren. Die 2Bobnungen . und Rleidung ber Teutschen, welche Cas far, Tacitus, und bie Befchichtschreiber ber vier · erften Jahrhunderte unferer Beitrechnung befchrieben, maren einfach, aber reinlich, und vollkommen binreichend, unfere Borfahren gegen die Beschwerden ber Jahrszeiten und Witterung ju fcugen. Ihre Beerden und die Jago gaben ihnen alle Arten von Bleifch im Ueberfluß, und ihre Meder verschafften ihnen nicht bloß Brod, fondern auch ftarte Biere, mit welchen fie fich laben, und erheitern konnten. Ihre fpaten Chen waren eben fo fruchtbar, fenich; und Chebruche und Berführungen Junafrauen waren fast unerhort. Die Beringen bearbeiteten felbst thre Felder, und buteten ihre Beerden. Die Bornehmen überlieffen diefe Arbeis

ten ihren Rnechten, ober Miethlingen, und brachs ten ihre Beit entweder auf ber Jagb, ober auf Reldzugen, ober in beständigen friegerischen Uebun= gen ju. Gefunde, aber einfache Nahrungsmittel, lange Enthaltfamfeit, und unaufhorliche Uebungen gemahrten ben alten Germaniern eine Groffe, Starte, Dauerhaftigfeit und Ochonheit bes Rorpers, bergleichen man weber vorbe-, noch nachber unter andern Bolfern gefunden bat. Maturliche Bergensgute Enupfte Eltern und Rinder, Bermandte und Freunde, Borgefette und Untergebene, Baf: fenbruder und Landsleute durch die Banbe ber gart: lichften Liebe jufammen; und wenn fich Streitig: feiten erhoben, fo murben biefe nach Befegen ges fclichter, welche fie felbft gegeben, und von Rich= tern und Schopfen, welche fie felbst gemablt bats Die Treue und Redlichkeit der Teutschen wurde eben fo fruh und allgemein berühmt, als ihre Gerechtigfeites und Frepheiteliebe, ale ihre ausserotdentliche Tapferfeit, und Grofmuth, oder Milbe gegen Uebermundene. Die muthwilligen Ungriffe der Romer zwangen fie zuerft, machtige Bolfebunde ju errichten; und ba biefe errichtet maren, reifte bie immer junehmende Ochmache bes abenblandischen und Griechischen Reichs bie Teutschen Bolfer ju beständigen Einfallen, Die fich aulest

zulest mit Niederlaffungen in den Romifden Provinzen endigten. Die Folge wird lehren, daß die ausgewanderten Teutschen Eroberer an Freyheit und Glückfeligkeit in demselbigen Verhaltniffe, wie an Lugenden verlohren m).

Der Menich braucht aber nicht einmabl fo viele Renntniffe und Kertigkeiten zu befigen, als die alten Briechen, Romer, und Teutschen befaffen, um in einem nicht geringen Grade gludlich Beder Arkadien, noch die gludlichen ju fepn. Infeln hatten je folde felige Bewohner, als bie entlegenften Bebridiften Eplande, und befonders als das entferntefte nnter allen, Gt. Rilda, nabrt. Rachdenkende Perfonen haben gewiß die reigenoften Dichtungen von goldenen Beiten, ober einem glud: lichen Schaferleben nicht mit bem Bergnugen gele: fen, als womit fie, wenn ihnen die fleine Schrift einmahl in die Bande fallt; die Voyage to St. Kilda, the remotest of all the Hebrides, or western Isles of Scotland Lond. 1749. von Martin lesen werben. St. Rilba ift eine fleine felfichte Infel unter bem 57° der Breite, die nicht mehr als funf Englische Deilen im Umfang bat, Die feine Bau-

me

m) Man febe über bie Teutschen Boller por ihren andwartigen Erobenungen die beiden Abhandlung gen im ersten Stud bes achten Bandes des biftos rifchen Magagins S. 1:48. S. 67:124.

me und nicht einmabl Gestrauche bervorbringt, und nach allen Geiten bin, einen einzigen Landungsplat ausgenommen, mit 150:200 Rlafter hoben Felsmanden umgeben ift, gegen welche die unaufborlich gereitten fluthen des Beltmeers mit unbefdreiblicher Gewalt binangeschleubert werben. Muf Diefer Infel wohnt von der gangen übrigen 2Belt abgefchieden ein fleines Sauflein von Menfchen, hundert achtzig an ber Bahl, wovon die meiften nicht weiter, als auf die nachsten Felfen im Ocean fommen, febr wenige bie etwas entferntere Infel Ofb befuchen, und noch Benigere bas fefte Land von Schottland betreten. Die Butten der Infulaner find aus roben Steinen gebaut, mit Strob gebedt, und febr niebrig; weil fie fonft von ben fürchterlichen Gudwestflurmen murben weggeführt Ihre Rubestätten find bloffe Lager von Ihre Rleider bestanden vormable Strob. Schaafspelzen, jego aus lebernen Jaden. Im Commer geben beide Befchlechter barfuß; im Binter bededen fie die Suffe mit den Sauten von wilden Banfen, Die brev, bochftens funf Tage ausdauern. Die pornehmfte Rabrung ber Infelbewohner find die Geevogel und beren Gier, mit welchen die benachbacten Relfen und Eplande in fo ungeheurer Menge bededt find, bag, wenn man

die brutenden Bogel aufschredt, bie Suft baburch verfinftert, und bas Deer weit und breit burch ihren Unrath verunteiniget wirb. Bon mebrern Bogelarten, befonders aber von Banfen werben jahrlich auf St. Rilba viele Taufende, und von ben Eiern viele bunderttaufenbe vergebrt. Deben den Seevogeln find Fifche, mehrere Arten von Rrautern, Berften :, feltener Saberbrod, Die ges wohnlichften Speisen auf St. Rilba. Das Rleifc ber Rube und Schafe ift febr gart und fett, wird aber meiftens nur ben feierlichen Belegenheiten gegeffen. Galg und Bewurg fennen die Infulaner gar nicht; und Kett von Bogeln ift bas einzige Bebitel, womit fie alle ihre Speifen gurichten. Bon Beit zu Beit bereiten bie Manner von St. Rilba ein gutes Bier. 3hr tagliches Betrant ift Baffer, das fo vortrefflich ift, daß eben der Reis fende, welcher die Infel befchrieben bat, fonft toftliche Baffer der übrigen Infeln lange nicht wieder mit dem vorigen Wohlgefallen trinken tonnte. Die Luft auf St. Rilba ift eben fo gefund, als bas Baffer rein ift. Benn man einige Saus: mittel ausnimmt, fo brauchen bie Einwohner feis ne Aranepen, und fie befummerten fich bisber nicht einmahl um die Rrafte ber Beilfrauter, welche ihre Infel erzeugt. Dem leichten, und atherischen Baffer,

Baffer, und ber gefunden Luft, welcher Die In: fulaner die Befrepung von den meiften Rrantbeis ten der übrigen Europaer ichuldig find, verdanten fie auch ihre vorzugliche Schonbeit, und Starfe. Gie übertreffen alle übrige Bolfer unfere Erbtheils durch bie blendende Beiffe und Schonheit ihrer Karbe, und felbst die Rinder von Fremdlingen, Die auf die Infel tommen, werden weiffer und fconer, ale bie Bater maren. Ihre forperliche Starte foll in den letten Jahren etwas abgenom: Doch zu ber Bater Beiten mar es men baben. T eine fast ausnahmlose Regel, daß ein Dann von St. Rilba zweymal fo ftart mar, als zwen Man: ner aus den benachbarten Infeln n). Die Arbeis ten der Infulaner bestehen auffer ber Errichtung ihrer Butten, und ber Berfertigung ihrer Rleiber und Berathichaften in der Bestellung ibrer Kelder, Die nicht gepflugt, sondern umgegraben werden, im Sifchen, und in dem Sangen und Cammeln von 236:

n) So ftark und gesund die Sinwohner von St. Ails da sind, so werden fie doch bep der Ankunse von Fremdlingen und von fremden Baaren allemahl von einem Insten erariffen, der zehn bis vierzehn Lage dauert. Martin hielt die Nachricht von dies sicm Justen für übertrieben, oder den Insten selbst für eine Birkung der Einbildung. Er fand aber, daß nicht bloß alle Erwachsene, sondern auch Sanglinge davon befallen waren. p. 390. Ich sebe nicht ein, warum gewisse Dunfte nicht eben sowohl eis nen epidemischen Dusten, wie andere epidemische Krankheiten hervordringen sollten.

Bhaeln, und Bhaeleiern. Diese lettern Beichaff: tigungen find vielmehr gefahrlich, als erichopfend: boch erforbern fie febr oft eben fo aufferordentliche Anstrengungen, als Runft und Befchicfichfeit. Die Infeln und Relfen, auf welchen die Bogel niften und bruten, find meiftens eben fo fteil, ober faft fo freil, als die Bande von St. Rilba, und bepnabe fo unanlandbar. Die gewaltigen Brandungen, Die um diefe Relfen toben, die fteilen Abbange, Die man erklimmen, und bie Abgrunde über bem Ocean, in welche man fich an langen Striden binablaffen muß, machen bie Aufsuchung bes wichtigften Rahrungsmittels zu einem beftan: bigen Rampf 'mit naben Todesgefahren. und ftets fortgefeste Uebungen geben ben Einmob: nern von St. Rilba eine folche Fertigfeit und Rubnheit im Ochwimmen, und in ber Erflettes rung von fchmaalen, und faft fenfrechten Gelsman: den, und Felsspigen, daß man zwenfeln fann, ob fie in biefem Stude von irgend einem wilden Bols. te auf der gangen Erde übertroffen, oder erreicht werden. Ueber unabsehliche Tiefen fpringen fle bon bem Rande gaber Felfen auf Leiften von fentrechten Banben, an welchen bloß der groffe Babe bes einen Ruffes baften fann; und von folchen Leis ften erheben fie fich durch die Rraft ihres Baben auf

auf entferntere Zaden, wa fle sich mit den Armen anklammern können o). Auf eine eben so bewunzbernswürdige Art brauchen sie die Fersen, oder Absähe der Füsse und die Ellbogen ben dem Ersteisgen von abgeschnittenen Felswänden, an welche sie sich mit dem Rücken anlehnen, und dann mit den Absähen und Ellbogen emporarbeiten p). Borzügzliche Geschicklichkeit im Klettern ist die gröste unzter den männlichen Tugenden in St. Kilda, und von dieser Geschicklichkeit legen daher die Jünglinsge auf dieser Insel ihren Geliebten zu Ehren Prozben ab, die nicht weniger fühn und gefährlich sind, als die Liebesproben der Ritter der altern Beit waren q).

Die starten, schonen, gesunden, behenden, und durch ihre Starte und Behendigkeit sich selbst genügsamen Ranner von St. Rilda find gegen alle Anfalle von Auffen eben so sicher, als sie es gegen inneren Drud, oder Bergewaltigung sind r). Die Insel gehört, wie mehrere benachbarte Eylanzbe dem Laird von Mack-leod, der jährlich einen Stewart, oder Bogt nach St. Rilda schickt, und die übrige Zeit des Jahrs durch seine, oder des Bogts Stelle durch einen unter den Insulanern gewählten Meier oder Borsteber vertreten läßt.

Ø0

o) p. 17. p) p. 55. q) p. 61. r) p. 48 et fq.

Go wohl bie Zeit, mabrend melcher ber Bogt auf ber Infel bleiben barf, als die Groffe feines Be: folges, und die Menge beffen, mas er fordern, ober die Strafen, die er auflegen fann, find alle burch ein altes Berfommen auf das genquefte be-Babrend ber Unwesenheit bes Stewarts ift der Deier der Bertreter des Bolfs, und ber . Bertheidiger feiner Rechte. Benn ber Bogt etwas forbert, ober anordnet, was wider bas bisherige herkommen ift; fo muß der Meier ihm fo lange widersprechen, bis der erftere nachgibt, ober dem lettern drep Streiche mit dem flachen Gabel über ben Ropf verfest. Alsbann bat ber Deier feiner Pflicht genug gethan, und wenn die Commune . nun noch Urfache ju haben glaubt, fich über ben Bogt ju beschweren; fo fchidt fie unter Unführung des Meiers eine Deputation an den Laird von Mact : leob, ber die Rlagen ber Infulaner faft immer erbort, weil Liebe und frenwillige Unterwerfung das einzige Band find, wodurch bie von St. Rilda an ihren Beren gebunden merben, und teine auffere Bewalt ihnen auf ihrem Felfen beytommen tonnte. Raum ift bas machtige Brittans nien mit feinen siegreichen Flotten fo unüberminde lich, als es die kleine Insel St. Rilba mit ihren wenigen Einwohnern ift. Ihre Feldmande, und

bie Brandungen, welche die Manner von St. Rilba fast allein gludlich zu' bekampfen wissen, verstheidigen sie nachdrucklicher, als Flotten und Fesstungen: und wenn auch feindliche Saufen das Ufer der Insel ohne Unfall erreichten, so wurden sie durch Steine und Felsstude zerschmettert werzben, bevor sie nur den dritten Theil des Abhanzges, oder der obersten Sohe der Insel erreichten.

Einfalt, ober unverschuldete Unwiffenheit in Dingen, die meder jur Lebensnothburft, noch jum Boblfenn des Menfchen gehören, zeigte fich gewiß nie liebensmurdiger, als in ben Einwohnern von St. Rilba. Die Insulaner halten ihren Laird für einen wenigstens fo machtigen Beren, als ben Raifer, und glauben, bag er blog ben Ronig von England über fich habe. Einige Deputirte, Die an den Laird abgeschickt worden waren, befannten, daß es ihnen unmöglich fen, die Rleidung und ben Dug ber anadigen Dame ju beschreiben s). Eben Diefe Reifenden erstaunten über den Unblid von Glasfenftern, noch mehr aber über die Birtung von Fernglafern. Singegen ichien es ihnen etwas febr eitles und Ueberfluffiges ju fenn, baf man Dide Bande von Steinen und Leim noch mit Gei= be, ober andern Stoffen übergiebe. Gie ergablten

es mit Beichen von groffer Bewunderung, bag der Laird nicht, wie andere Menichen ju Kuffe gebe, fondern reite, oder fabre, weil fie Reiten fur ein Beiden ber bochften irrbifden Groffe balten. Uns ter den neuen Producten ber Natur, welche fie antraffen, erfullte fie feins mit fo frobem Erstaus nen, als bie bobe und bas Bachfen ber Baume. Sie begriffen nicht, wie Baume fich fo febr über Dflangen erheben fonnten, und fanden die Blatter und Mefte aufferorbentlich fcon. Giner berfels ben flieg auf eine Unbobe auf ber Infel Cfy, mo er fich einbildete, einen groffen Theil der gangen Erde ju überfeben, und als er nun bennuhm, daß alles, was er überschaue, bem Laird ton Macks leod gebore, fo bob er Mugen und Sande gen himmel, und rief voll Bermunderung aus: welch' ein machtiger Pring bift bu, der du fo weitlauf= tige ganber besigeft!

Shebruch, und andere Sanden des Fleisches find diesen Kindern der unverdorbenen Natur eben so unbekannt, als die Guter, wodurch die selbstesschaften der Menschen erwedt und gereist werden. Mit Necht sagt der Beschreiber dieser Unschuldsmenschen t): "Die Sinwohner von "St. Kilda sind gludlicher, als die meisten übris

D 3 . "gen .

gen Menfchen. Gie find fast bas einzige Boll-"lein auf ber gangen Erde, welches die Guffiglei: "ten der mahren Frenheit foftet. Die Dichter der alten Beit ibealifirten ben Buftand ber Menfchen "im goldenen Zeitalter fo, wie ihr Buftand mirt-Blich ift: eine folche Unschuld und Einfalt, eine a folde Reinheit, und gegenfeitige bergliche Liebe "und Freundschaft: frey von allen qualenden Gor: "gen, und angftlicher Sabfucht: von Reib, Erug, . " und Berftellung: von Ehrgeis, Gtolg, und ben " Folgen diefer Leidenschaften. Dur eins fehlt den "Bewohnern von St. Rilba, um fie ju bem "gludlichften Dolt auf ber Erbe ju machen: bas "Bewustwethen oder Erfennen ihres eigenen Glude, jund ihrer Erhabenheit über ben Beis, und bie " Rnechtschaft der übrigen Menschenkinder. "gange Art ju leben floft ihnen Berachtung gegen "Bold und Gilber ein. Gie leben burch bie Frens "gebigfeit des himmels, und haben feine anbere "Abfichten auf einander, als die burch Berechtigs "feit und Boblwollen eingefibfit werden."

Richt weniger unschuldig, als die Bewohner von St. Rilba, und noch gludticher, oder wenige ftens wohlhabender, und gebildeter find die Einswöhner der Jusel Nantudet am bflichen Ufer (des nordlichen America. Diese Insel liegt unter

bem

bem 41° 10' Dt. B., und gehort jur Proving Maffachufet u). Gie wurde erft im 3. 1671. an fieben und zwanzig Eigenthumer ausgetheilt, und enthielt im 3. 1782. funftaufend Einwohner. bie groftentheils Rachkommen ber erften Befigneb: Das Rlima ber Infel ift im Coms mer aufferft angenehm, indem die Sonnenhiße durch fühlende Geewinde gemildert wird. Im Binter bingegen ift die Ralte, und noch mehr ber beftige und fcneidende Rordwestmind febr beschwerlich v). Die Luft ift in allen Jahregeiten fo gefund, daß man feit der Befegung bes Eplandes noch feine ber anstedenden Rrantheiten erfahren bat, bie auf bem feften Lande oft fo verberblich merben; und nirgends fieht man baber fo viele gefunde alte Leute von beiberlen Befchlecht, als auf Rantudet w). Die erften Eigenthumer ber Infel fanden gar feine Balber, und nicht einmabl große Baume vor, und alle Saufer mußten besmegen auf dem festen Lande gezimmert werden. Der Boben ichien ihnen durchgebends fo unfruchtbar, bag fre fich entschloffen, einem Reben aus ihrem Mittel nur 40 Morgen als abgesondertes Gigenthum anjumeifen, und bas Uebrige ber Infel als gemein-

D 4 schafte

u) Lettres from an American Planter by J. H. St. John, Lond, 1782. 8, p. 101-212.

v) p. 134. w) p. 187.

schaftliches Eigenthum ju Ochafweiben ju nugen. Man gab einem jeden Befiger bas Recht, 560 Schaafe auf die Gemeinweibe bes Eplandes treiben ju tonnen, und biefes Recht ber erften Befiger ift burch die Bermehrung der Rachkommen fo getheilt worden, daß die Mitgift eines Dabdens gewohn: lich nur in der Frenheit besteht, vier Ochaafe, ober an beren Statt eine Ruh auf bem gemein= Schaftlichen Eigenthum der Inselbewohner weiden ju laffen. Wenn Jemand feinen Untheil an ber Oberflache der Infel als ausschlieffendes Eigenthum ju befigen und anzubauen municht, fo wird ibm eine Stelle angewiesen. Es find aber noch immer nur wenige Landguter angelegt, weil ber Ertrag bes durren Bodens fehr geringe, und ber Dunger fowohl, als die Materialien ber Eingaunungen fehr fostbar find. Bas die unüberwindliche Un: fruchtbarfeit bes Bobens den Einwohnern verfagte, bas suchten fie und ihre Nachkommen in dem fie umgebenden Beltmeer. Die meiften Einwohner leben in ber Gradt Cherborn benfammen, die ohn: gefahr 530 Saufer enthalt, und beren Sauptges werbe im Ballfischfange und Geehundfange bes fteht x). Die erften Befiger fingen mit einem einzigen fleinen Fischerboot an, bas fie auf ben Geehundfang ausschidten. Der Bewinn ber erften Untere

x) p. 131. et fq. bef. p. 153 et fq.

Unternehmungen seste sie balb in Stand, ihre Fahrzeuge zu vermehren, und zu vergröffern, und vom Fange von Seehunden, und andern Fischen zum Fange von Wallfischen fortzugehen. Da die Thätigkeit und Geschicklichkeit der Seehund: und Wallfischfänger von Nantudet immer mehr belohnt wurden; so dehnten sie auch ihre Seereisen immer weiter aus, und besuchten nicht nur die nördlichen und sudlichen Kusten von America, sondern auch die von Afrika. Und jest haben sie es im Wallssichfange so weit gebracht, daß sie sich bennahe das Monopol desselben erworben haben, indem die Unternehmer aus andern Städten und Gegenden von Amerika mit ihnen keine Preise halten können.

So wie der Fischfang die vornehmste Beschäffstigung der Manner von Nantudet ist; so sind auch Fische ihre Hauptnahrung. Fast alle übrige Nothmendigkeiten und Bequemlichkeiten des Lebens mussen sie entweder vom festen Lande von America, oder aus den Westindischen Inseln, oder aus Eutopa hohlen; wodurch der gröste Theil ihres jährzlichen Gewinns verschlungen wird, ungeachtet weder in ihren Hausern, noch in ihrer Kleidung, noch an ihren Tafeln die geringste Pracht, oder Verschwenzdung herrscht y). Reiche und Unbegüterte wohnen,

nahren, und Eleiben fich fast auf biefelbige Art, und die allgemeine Rleidung besteht in einem ein: beimifchen Tuch, bas aus felbftgewonnener Bolle verfertigt wird z). Richt weniger gleichformig ift Die Erziehung der Rinder, die fruh gur Daffigfeit, Reinlichfeit, und Arbeitfamfeit gewöhnt, im Lefen und Schreiben unterrichtet, und bann im vierzehnten Jahre ju Schiffe geschickt werben. Muß fer einem fleinen Reft von Indianern, welche ber autiaften Behandlung ungeachtet bier, wie allent: halben, wo fie mit Europäern jufammenwohnen, abnehmen, befteben amen Drittel ber Bevolferung ber Infel aus Quadern, und bas übrige Drittel aus Presbyterianern, die ben aller Berichiedenheit ihrer Meynungen und ihres Gottesbienftes fich ge: genfeitig als Bruber behandeln.

ŧ.

.

5

i)

à

1

í p

Die Sitten der Insulaner sind so rein und unverdorben, als die Luft, welche sie einathmen; und es ift, als wenn sittliche so wenig, als physsische Ansteaung an ihnen haften könnte. Geit der Bevölkerung der Insel hat noch kein Berbrecher sein Leben verwirkt, und verlohren, und selbst Geldstrafen, und geringere Züchtigungen sind aufferst seiten. Gebietende Befehlshaber, obrigkeitlicher Pomp und feierliche Gerichte sind eben so uns erhört,

erfort. als bewaffnete Rrieger, und zwingende Bewalt; benn alle biefe nothwendigen Uebel grof: ferer Gefellichaften werden burch bie Unichulb, ben fleiß, und die Boblhabenheit der Bewohner von Nantudet entbehrlich gemacht. Muf ber gangen Infel ift nur ein Presbyterianifcher Beiftlicher, gwen Mergte, und in ben letten Beiten ein Ans mald, der aber nicht murde befteben tonnen, wenn er nicht eine ber reichsten Erbinnen geheira. thet batte. Die meiften Einwohner haben in iba rem gangen Leben feinen Proceff gehabt. Spiel, Mufit, und Trunfenbeit werden eben fo allgemein, als Duffiggang verabscheut; und nugliche Arbeiten alfo und ftille bausliche, ober gefellschaftliche Freuden find Die einzigen Quellen der Bludfeligfeit ber Bemohner von Rantudet a). Da mehr als die Balfte ber Manner einen grof= fen Theit bes Jahrs/abmefend ift: fo beforgen die Frauen mahrend ber Beit die Geschaffte ihres Sau= fes, und ihrer Gatten: und wenn fle biefe berg richtet haben, fo geben fie fich gegenfeitige Befude, in welchen gesprochen, Thee getrunten, und ju Abend gegeffen wird. Un festlichen Tagen, an welchen allein man auch Englische Rleider, von beffern Stoffen tragen darf, geben die Einmohnen ben

e) p. 194. et fq.

ber Stadt, ober fabren, wenn fie reich genug finb, um ein Pferd und eine Carjole, oder leichte Chaife zu halten, auf das Land, befonders nach Pampus, mo ein geräumiges Birthshaus ift. Much ben bies fen Luftpartien beftebt bas Bergnugen hauptfach: lich im Sinausgeben und Sinausfahren, in muntern Unterredungen, und bochftens in einem beles benden Punsch. St. John fab nie in einer gemifchten Befellichaft mehr mabre Arbhlichkeit, und mehr Befcheidenheit und Daffigfeit, als in den Birteln von Pampus auf Mantudet. So bald junge Leute fich verheprathet haben, fo nehmen fie ein gefesteres Befen an, als der Jugend eigen ift, und von derfelben verlangt wird. Much Die Ein= mobner von Mantudet beweifen, daß das Glud bes fregen und thatigen Menschen vielmehr von ibm felbft, als von den auffern Umftanden abe bangt, und daß gute Sitten auch ohne miffen-Schaftliche Renntniffe gludlich machen.

So wie Unschuld, Freyheit, und Betriebsams teit die nactesten und rauhesten Felsen in Paras diese umschaffen; so verwandeln Anechtschaft, Erägs heit, und Lasterhaftigkeit die gludlichsten Gegenden der Erde gleichsam in Derter der Quaal, oder in Wohnungen der Verdammten. Dalmatien, Illysten, die Wallachen und Moldau, sammt den übris

gen von den Turfen beberrichten, und von Glamie fchen Boltern bewohnten Provingen verdienen un: ter den fruchtbarften , und ichbnften ganbern unfers Erdtheils genannt ju werben. Und alle biefe einft fo blubenden Sander find durch bie Oclaveren, bie Traabeit, und andere Lafter ihrer jegigen Ginmob: ner faft gang in undurchdringliche Bilbniffe, ober verpeftende Gumpfe verkehrt worden. Unter ben angeführten Reichen ift Suprien basjenige, meldes feit ber Rudfehr unter ben Deftereichischen Scepter am meniaften gelitten bat, und noch leibet. Dichts: bestoweniger nehmen ungeheure Baldungen , grunds lofe und ftinkende Gumpfe, unwegfame Bebirge, und unbebaute Steppen ben größten Theil bes Rba niasreichs ein: und man fann in Glavonien bochftens 203. und in Girmien gar nur 169 Men: auf eine Quabratmeile rechnen b). Die Grange bauern ausgenommen, find die Landleute in 3llyrien Rnechte der Edelleute oder ber Beiftlichkeit, por welchen fie auf die Erde niederfallen, und nicht ther auffteben, als bis fie den Befehl bagu erhals ten c). Die Unterdudung ber Landleute ift um befto barter, ba bie meiften Edelleute auffer Landes wohnen, und ihre Guter und Sauern Ungarifchen

b) I. 6. 2. 55. von Taube Befchr, von Slavonien und Syrmien.

e) ib. 6, 65, 69,

ober Teutiden Bermaltern und Dachtern überlaffen. Durch diefe Lage wird die naturliche Tragbeit ber Allprier fo febr vermebrt, bag fie nicht mehr bauen, als fie gur Nothburft brauchen: daß fie im Gome mer ihre Felder vom Dieb abfreffen laffen, und im Minter ibre Baune verbrennen, um fich bie Dube au erfparen, ibre Fruchte ju ernoten, und Brennbolt aus dem naben Balde ju boblen d). Diefa Eragbeit binbert bie Illyrier, ibre Meder gu bungen, Stalle fur bas Bieb, und Scheuren fur ihr Betraide ju bauen, die Fruchte auszudrefchen, Futter fur bas Bieb ju fammeln, und Bemufe und Obftbaume ju gieben e). Gie pflangen gang allein Oflaumenbaume, um aus ben Kruchten berfelben Rady, ober Branntemein gu bereiten. Betraide wird von Ochfen ober Pferbe ausgetreten, wodurch febr viel verlohren geht, und bis ju biefer Austretung liegt es unter frepem himmel, mo es nicht bloß von Ochsen und Schweinen, und allen Arten von Bogein, und Ungeziefer, fondern auch von ber Feuchtigfeit verzehrt, ober verdorben wird f). Die vornehmfte Rahrung in Glavonien besteht in Roden = ober Berftenbrod, ober auch in Brobt aus Birfe, ober Turfifchem Baigen, und Sped; etwas beffer nabren fich bie Einwohner von Gpr:

mien

d) S. 47, H. f. e) S. 12, 44. f) S. 44.

mien g). Diel Schlechter, als die Rabrung, find bie Bobnungen ber Illprier. Gelbft in ben Stabten. unter welchen blog amen, Effed, und Determarbein genflafterte Straffen baben, find bie Baufer nur ein Stodwerf boch, und mit Strob ober Schilf gebedt h). Roch fleiner und elender find die leis menen Sutten bes Landmanns, die entweder gar feine Renfter, ober nur Kenfterchen aus Leinewand baben: und wenn man in einer Bauerbutte eine glas ferne Scheibe einer Sand groß endedt, fo ift bieß ein Reichen, baf barin ein reicher, oder befonbers fleiffiger Mann mohne. In den Gutten der Grangfoldaten fieht man weder Genfter, noch Spiegel, weder Tifche, noch Bante, ober Stuble, weder Defen, noch Betten, und bas einzige Bimmer, welches bie gange Butte ausmacht, dient den jungen Schwei: nen, und dem Federvieh eben fo mobl, ale den menschlichen Bewohnern jum bestandigen Aufent: balt. Alles Ruchengefchirr besteht in einem Reffel, einem einzigen Deffer, und etlichen bolgernen Tellern und Loffeln; und ihre gange Rleidung foftet taum einen Ducaten i). In ben Stadten finber man weder Urmen = noch Rrankenhaufer, weder Bucht : und Arbeitshaufer, noch Irrhaufer, meder Baftbofe, noch Finbelbaufer, weber Sebammen noch Reuer:

g) E, 69. h) E, 51, 52, i) ib. III, 76.

Reueranstalten, weder Concerte; und Schaufpiele, noch Mieth : Rutichen , Sanften , Taveten, ober an: beres Sausgerath, welches bie Teutschen, Frangofen und Englander ju der Mothwendigfeit des Lebens rechnen k). Den Stabten und Dorfern entsprechen Die Einwohner vollkommen. Die Illyrier find fart, gaftfren und friegerifch, jugleich aber bart, und leer von menichlichen und wohlwollenden Gefühlen und Trieben, im bochften Grade verfchmist, rachgierig und rauberifch, und der Bolleren fo mobl, als allen Gunden des Rleisches ergeben. Unteuscheit ift un: ter den unverheiratheten Derfonen von beiderlen Befcblecht nicht meniger gemein, als Chebruch unter ben verheiratheten, und gewohnlich ift der Bater ber ehebrecherifche Rebenbuhler feiner eigenen Goh: Doch vor nicht gar langer Beit arteten nicht felten Monnenclofter in D : :: baufer, und Mondstlofter in Schlupfwinkel von Raubern aus, Die eben fo unmenschlich, als die übrigen Illprifchen Rauber morbeten. 3m Durchschnitt find die Beift: lichen dem Dobel in Unfehung der Unwiffenheit, wie bes Aberglaubens gleich, und baber ift es nicht ju verwundern, bag bey einer Rirchenvisitation unter 3571. Pfarefindern nur funfe maren, Die Das Baterunfer berfagen, und richtig angeben fonn:

ten.

ten, wie viel Gotter feyen m). Benn man die tragen, üppigen, raubgierigen, arglistigen, und rachsuchtigen Illyrier mit ben regen, feuschen, argilosen und friedfertigen Bewohnern von St. Kilda verz gleicht; so wird man sich bey der Beantwortung ber Fragen: zu welchen von beiden man gehören möhte, oder welche die gludlichsten seyen, keinen Augenblick bedenken durfen.

Noch viel auffallendere Bepfpiele aber, als die Illyrier, sind die Kaukasischen Wolker, daß die höchste Frengebigkeit der Natur nicht hinreicht, den Menschen gludlich zu machen, wenn dieser nicht den Willen und die Kunst besitzt, die Gaben der Natur zu nuhen, und zu geniessen. Georgien, Eircassen und Mingrelien nebst dem angränzenden Medien sind die schönsten, und fruchtbarsten Länzder, so wie die Bewohner derselben die schönsten, stärtsten und tapfersten Wölker in Asien sind. Die Ihaler und Abhänge des Kaukasus bringen alle: Arten von zahmen Thieren, won Wildprett und Gestügel, und alle Gattungen von Obstbäumen, Sewächsen und Pflanzen in der höchsten Vollkomsmenheit hervor 1). Es ist also bloß die Schuld

ber

m) I. 67.
n) Chardin I. 61. et sq. 172. et sq. Edit, d'Amst. 1735.
u. p. 40. et sq. et s20. et sq. Edit, d'Amst. 1711.
Georgi's Russ. Bolt. 135. u. f. S. bes. Gulbenstedts
Reisen, und Keinegg in Pallas Bentr III. 500. u. f. S.

ber tragen, und lafterhaften Bewohner, wenn biefe Gegnungen in Fluch vertebrt werden, befonders bas mit Balbern und Campfen faft gang bededte Mingrelien eine fo verderbliche Luft erzeugt, daß Muslander baburch fehr bald Rarbe, Rleifch , und Befundheit verlieren. Die Mingres lier hingegen gleichen durch Schonheit und Bilb. heit ihrem Baterlande. Gie find, wie bie Beors gigner und Circaffier beffer gebilbet, groffer, ftarfer, und tubner, als alle übrige Nationen in Mirgends aber ftimmt bas Meuffere mit bem Innern, die Bildung bes Rorpers mit ben Minen und Gefichtszugen weniger, als in ben Sohnen und Tochtern bes Raufasus jusammen. Die bis zur Bewunderung aller Reisenden ichonen Manner und Weiber ber Raufafifchen Lander find meniaftens fo trage, fo uppig, fo fcmelgerifc, fo treulos, und fo unmenschlich, als fie fcon find; und diefe icheuklichen und allgemeinen Lafter bruden fich in ihrer Stimme, ihren Augen, und Befichts: augen fo unverkennbar aus, bag man fie nicht obne Schreden und Schauder anfeben fann o).

Die

o) lls sont de plus grande taille, que les autres peuples, ayant l'air, et la voix si féroces, qu'on n'a pas de peine à remarquer, que leur coeur et leur esprit le sont pareillement. Ils sont peur, quand on les regarde, et surtout, quand ou les connoit, etc. Chardin, l. c.

Die Beringen arbeiten nicht mehr, als fie muffen, und leiden lieber Mangel an dem Rothwendigen, als daß fie bie Rrafte ibres ftarten Corpers braus den follten. Gie liegen entweber in unterirrbifden Siblen, ober in engen und ichlechten bolgernen Sitten, Die weder Fenster noch Rauchfange baben, und ben Sausthieren, wie den Menfchen jum Lager Ibre Dabrung besteht fast gang allein in hitsebren, und ihre Rleidung in einem Mantel bon grobem Reuge, ber nur bis auf die Rnie geht, und blog die eine Balfte des Corpers bededt, meg. megen fie ibn bev folechtem Better nach ber Bind: und Regenseite breben. Ihre Suffe wideln fie in tobe Thierbaute, und ben Ropf laffen fie ben fcblech= tem Better gang unbebedt, indem fie bie Rappen, welche fie gewohnlich tragen, in die Safche fteden, um fie ju iconen. Biele Ebelleute mobnen, fleiben und nabren fich nicht beffer, als die Beringften des Bolts. Alle ohne Ausnahme find Rauber, und in beftandiaen Rebden mit andern begriffen, aus welchem Grunde fie auch feinen Augenblid ficher 99m Ueberfalle find. Wenn ihnen die Ausritte sigm ibre Widerfacher nicht gelingen, ober boch nicht fo viel Ausbeute geben, als fie erwartet baben; fo fteblen fie thren Nachbaren, ober nehmen ihren Unterthanen mit Bewalt Gobne, Tochter und Beis

ber weg, um fie als Sclaven an fremde Roufleute Reichen alle diese Diebstable und au verkaufen. Raubereien nicht bin, die erforderlichen Summen aufaubringen, fo verfaufen fie ibre eigenen Beiber, Rinder, und felbft Mutter ober auch gange Saufen von Prieftern in eine ewige Knechtschaft p). Ben allen biefen Diffethaten empfinden fie fo wenig Bemiffensbiffe, daß fie vielmehr, ungeachtet fie Chriften fenn wollen, Bielweiberen und gagellofen Concubinat beswegen anpreisen, weil fie viele Rin: ber um hobe Preife verhandeln konnen. Eben fo unbegrangt und ehrenvoll, als die Raubsucht und Bartherziafeit ber Minarelier, ift ibre Bolleren und Ueppiafeit. Dicht blof Danner, fonbern auch Beiber, nicht blog Laven, fondern auch Beiftliche beraufchen fich bis jur aufferften Ginnlofigfeit, besonders an Keften, weil fie Schweineffeisch effen, und Bein trinten fur die untruglichften Mertmab. Ie von achten Chriften halten q). Doch unglaubs licher, als biefe viehifche Balleten mare bie Schaam= lofigkeit ber Mingrelier in der Uebertretung aller Befege von Chrbarfeit, Ehre, und Ehrlichfeit, wenn nicht die zuverlaffigften Schriftfteller in ib-

ren

p) Chardin L c. u. Lamberti p. 175.

q) Als Chardin in Mingrelien war, tranfen vier Seelleute von 10 Uhr Morgens bis funf Ubr Nachmittags ein Gefaß Wein aus, das 450. Pf-fcwer war. Chardin l. c.

m ungunftigen Beugniffen jufammenftimmten. Die Beiber, fagt Charbin, baben von Ratur einen feinen , und durchdringenben Beift. Gie find biflich, und voll von Complimenten, aber zugleich bie bofeften Beiber von der Belt; ftolg, treulos, berfdmißt, graufam, und unteufd. Reine Ochand: . that ift ihnen ju groß, wenn fie Liebhaber erobern, ober erhalten, ober ju Brunde richten wollen. Die Manner baben alle diese Lafter in noch bo= bern Graden, als bie Beiber. Alle werden gum Raube erzogen: und Raubereven machen ihre Befhafftigung, ihre Ehre, und ihr vornehmftes Ber: gnugen aus. Gie ergablen bie Rauberenen, mela de fie begangen baben, mit aufferorbentlichem Bohlgefallen: und eben fo groß ist der Ruhm, ben fie fic dadurch ben ihren Landsleuten ermerben. Meuchelmord, Lugen, und Trugen icheinen ihnen lobensmurbige Sandlungen; und Chebruch, Bielweiberen, und Bluticande ehrenvolle Tugenden. Man entführt Frauen und Jungfrauen, und beis tathet obne Bedenken Dubmen, Richten und an= bere Blutsverwandte. Die Manner unterhalten lo biele Benichlaferinnen als fie wollen, und neb: men es ihren Beibern nicht übel, wenn diefe eben fo viele Liebhaber an fich gieben. Erifft ein Mann kine Frau im Chebruch an; fo lagt er fich von

dem Berführer ein Schwein geben, und bies Schwein wird gewöhnlich in Frieden von allen breven verzehrt. Die Unterredungen der Manner betreffen nichts, als Diebstähle, Raub, Morde, und Berkauf von Sclaven; und die mit Weibern die schmußigsten Dinge, an welchen biese das meisste Wergnügen finden. Die Weiber scheuen sich nicht, die unzüchtigsten Worte und Reden vorzusbringen; und diese Worte und Reden hören und ahmen die Kinder nach, so bald sie die Zunge bewegen können. Ich fürchte, sest Chardin hinzu, daß man gegen meine Beschreibungen der Mingrestier Mistrauen schöfe. Allein ich betheure auf das feierlichste, daß alles, was ich gesagt habe, buchstäblich wahr ist.

Die Georgianer sind den Mingreliern burch ihre Berdorbenheit, wie durch ihre Schönheit abn: lich r). Falscheit, Berratheren, Undankbarkeit und Stolz sind gemeine Laster dieses Bolks. Die Georgianer besigen eine unbegreisliche Unverschämt: heit im Läugnen von Dingen, die sie gesagt und gethan haben, oder im Erdichten von solchen, die nie geschehen sind, oder im Fordern von solchen, die sie sieche nicht mit Recht verlangen können. Daben sind sie unversöhnlich in ihrem haffe und ihrer Rache,

r) Chardin II. cc.

Nache, und in bie emporenbfte Ginnlichfeit vers. funten. Reiner argert fich baran, bag felbft Beiffs liche fich baufig beraufden, und fcone Sclavin: nen als Bepichläferinnen halten; und der Rathor lifos, ober Patriarch von Georgien erflarte foaar Diefenigen fur Unchriften, Die den Bannfluch vers bienten, welche fich an ben groffen Festen nicht ju Ehren der Chriftlichen Religion beraufden murben. Der Abel ubt über bas Leben, bas Bermogen und die Areibeit der Unterthanen eine mehr, als torannifche Gemalt aus. Man laft bie Bauern gange Monate lang arbeiten, ohne ihnen ben geringften Lohn, ober nur die nothige Dabruna au geben. Befonders rauben die Ebelleute Die Rinder ihrer Leibeigenen, und verfaufen fie entweder an auswartige Raufleute, ober behalten fie als Sclas ven und Sclavinnen in ihren eigenen Sauferne

Wenn Menschen auch das Nothwendige im Ueberfluß haben, wenn sie keinen ungerechten Druck leiden, und weder in beständiger Unsicherheit, noch durch grobe und allgemeine Laster verdorben, aber daben träge, und gegen die Gater des Lebens, und einen höhern Wohlstand wenig empfindlich, oder seinen höhern Mohlstand wenig empfindlich, oder seine gleichgültig sind; so können sie zwar vergnügk senn, ahne daß man sie deswegen glücklich nennen könnte. In einem solchen Zustande sinden sich die ente

entfernten Pflanger am Borgebirge ber auten Soff. nung, die mehr Sirten als Acerleute find, und beren grofter Reichthum in Deerben von Schaafen, Ochsen und Pferden besteht. Diese Pflanzer laffen die meiften und fcmerften Arbeiten von ibren Sot= tentottifchen Sclaven und Sclavinnen verrichten, und auffer der Aufficht ift bas Delten ber Rube fast das einzige Beschafft s), welches fie felbst über: Gie fclafen Morgens bis 7. 8 Uhr. nehmen. halten Mittags wieder eine oder mehrere Rube= ftunben, und bringen die übrige Beit mit Rauchen, und Thee trinfen gu. Biele find fo bequem, bag fie ben der Ankunft von Fremdlingen nicht einmabl ibre gewähnliche Stellung veranbern, in welcher fie ben obern Theil bes Rorpers auf ben linken Ellbogen, und biefen auf bas linke überge: fchlagene Bein ftugen. Einige halten es fcon fur ju beschwerlich, Reifenden auf ihre Fragen ju antworten. Ein Capfcher Landmann, ben welchem fich der Dros feffor Thunberg nach bem Bege erfundigte, melden er zu nehmen babe, blieb unaufloslich verfchloffen . aab aber boch bem Fragenden burch Striche mit bem Fuffe gu erkennen, nach welchen Richtungen er feine Banderfchaft fortfegen muffe. Menfchen, Die fo trage find, als die entfernten Rapfchen Lands leute.

•) Sparrmann G. 462.

leute, tonnen auch nicht anders als gleichgultig gegen die Bequemlichfeiten des Lebens fenn, Die ben Europaern unentbebelich icheinen. Die Saufer biefer Colonisten find arbffere, ober fleinere Satten. beren Banbe von Leimen aufgeführt, und bie Da: der mit Riet, ober einem langen binfengrtigen Grafe gebedt find. Wenn ber innere Raum ber Baufer auch in Bimmer, Ruche und Diele abgetheilt ift; fo haben boch die Bobnzimmer fast nie Glasfenfter, fondern nur Renfterladen, feine bretterne Boden, und noch viel weniger bolgerne und abere tunchte Deden : wegwegen man allenthalben bas Strobbach erblidt. Die Ocheuern, wenn die Pflanjer dergleichen haben, find noch feblechter gebaut, und die Rellet bestehen in fleinen Bebaltern über ber Erde, die feine andere Deffnung, als die gegen Morden angelegte Thure haben t). Die meiften jungen Cheleute, Die fich neu anbauen, haben meder Bettstellen, noch Tifche, weber Stuble, Schrante. Bier in Die Erde geschlagene Pfable mit einem barauf genagelten Brett bienen fatt bes Lifches: ein Raften, in welchem fich die geringen Sabfeligfeiten folder Unfanger finden, ftatt ber Schränke und Stuble: und der Rugboden flatt des Bette, bis der Mann einiges Grofwild erlegt,

E5 und

t) Mengel II. 60. 51.

und die Saute über einigen Pfablen und Stangen mit Mageln, ober Riemen befestigen fann u). Gelbst in den Baufern von wohlhabenden Coloniften, die fich fcon lange niedergelaffen haben, finbet man tein anderes Tifchgeschire, als eine gin: nerne Ochuffel, einige ginnerne Teller, und einige Scherben von irbenen, ober porcellanenen Befaf: fen v). Es geschieht alfo nicht felten, bag zwen Derfonen fich mit einem Teller begnugen, ober bag ein Teller mabrent der gangen Dablzeit alle Be: rithte nach einander aufnehmen muß. Bohnungen, und bem Sausrath ftimme bie Rleibung überein. Der reichfte Bauer wird fur prach: tia gefleibet gehalten, wenn er eine Jade von ungefchornem, ober anderm groben Enche, feberne Sofen, wollene Strumpfe, ein gestreiftes Bruft tuch, ein baumwollenes Schnupftuch um ben Sals, ein grobes baumwollenes Demd, Feldichuhe, oder auch leberne Schube mit meffingenen Schnallen, und einen groben Sut bat w). Meiftens find die Birten mit ben fcblechteften gumpen bebedt, und tragen feine andere, als Relbichube von robem Rindsleder x). Auffer der Capftadt geben Frauen und Jungfrauen beständig barfuß, ausgenommen

an

n) ib. S. 173. v) Sparrmann l. c. v) Sparrmann l. c. x) Mengel II. 13%

an ihren Sochzeiten, und ben anbern felerlichen Belegenheiten. Benn Braute an ihren Ehrentagen zuerft Souhe und Strumpfe angieben : geben fie, wie auf Stelgen, und beben die Beime boch empor, weil es ihnen immer ift, als wenn fie mit den Abfaben anftoffen follen y). Die ents fernten Pflanger, und deren Beiber und Rinder ertragen die Entbehrung von bequemen Saufern, und von guten Rleidern und Sausrath viel eber, als den Mangel von Tobad, Caffee, Thee, und Benn diefe Dinge ausgegangen find : fo macht fich ber Mann oft auf einen Weg von vies len Meilen, um Bortaufer von Dieb angutreffen : und ihm folgen Beib und Rinder, aus Rurcht, daß biefe mehrlofen Beichopfe von ben Caffern mochten überfallen werben 2). Babrend folder Reifen überlagt man Saus und Sof, und Beerben ben guradbleibenden Oclaven und Oclavinnen, ungewiß, wie man bas Ceinige ben ber Rudfehr wieder antreffen werde. Die Creolen, die auch in Afrita um befto mehr ausarten, je langer ibre Boreltern in biefem Belttheil gelebt haben, fublen bas Erdurige einer fast beständigen Abgefchnit: tenheit von vernünftigen Denfchen, ober des faft ganglichen Mangels von Umgang und gefelligen Frous.

Dichtsbestomeniger barf man, Areuben nicht. menn man bas Loos ber entfernten Pflanger ichag: sen will, biefe ichredliche Einfamteit nicht aus ber Acht laffen, ba fie eine Saupturfache ift, bag bie Birten, ihre Beiber und Rinder fich immer mehr zu ihren Oclaven und Oclavinnen binneigen: bag fie obne allen Unterricht, felbst in der Religion, aufwachsen und babin leben; und alfo immer mehr Sottentotten und weniger Menfchen werben. Die Credlinnen find viel weniger verschamt, als Europaerinnen a); jugleich aber find fie ohne Bergleichung unschuldiger von Bergen, unftraflicher von Banbel, und reicher an Beift, als bie Creo: len felbft b). Die lettern befleden fich baufig burd bie Umarmungen von Sottentottinnen, unb find eben fo fcmubig in ibren Reden, ale in ibs rem Leben. Es lagt fich alfo mobl begreifen, wie trage und unempfindliche Aderleute und Weinbauer ibre Buter nabe an der Capftadt verlaufen, und fich in ben fernften Bilbniffen nieberlaffen tonnen. um ein ungebundenes und unthatiges Leben au fubren c), in welchem fie bas bochke But finden.

Allein

a) Sine merkudrbige Probe ber ichaamlofen Unichulb ber Ereolischen Jungfrauen ergablt Menzel IL S. 155.

b) ib. G. 185, 186.

c) Sparrmann S. 535. 56.

Allein auffallend ist es, daß ein Europäischer Geslehrter die entfernten Capschen Pflanzer glücklich preisen konnte, die ben dem gröften Reichthum arm, aus Mangel von Gefühl vergnügt und genügsam, und in Ansehung ihrer edelsten Kräfte roh, oder verstümmelt sind d).

36 hoffe in dem gegenwartigen Abichnitt bar: gethan ju haben, daß Bolfer gwar obne Runfte, und Biffenfchaften gladlich fepn konnen, daß fie aber alsbann meber Mangel bes Nothwendigen, ober ungerechten Drud leiben, noch auch von all= gemeiner Tranbeit, Bolleren, Ueppigfeit, und Ereuloligkeit ergriffen fenn muffen. Die Befdichte ber Sitten der Europaischen Bolfer im Mittelale ter wird noch mehr, als alles bisberige bie groffe Bahrheit bestätigen: daß die Sitten ben gangen Nationen, wie ben einzelnen Bolfern, ber Sauptstund des Gluds oder Elendes fepen: daß verbor: bene Sitten die beste Berfasfung, Die beilfamften Befete, und die wohlthatigste Religion gerftoren ober unwirkfam machen: daß endlich Berberbnig ber Sitten unter andern Feinden der menschlichen Gladfeligkeit auch den Aberglauben erzeuge, und begunftige, burch beffen eifernen Bepter bie ebelften Matio:

d) Menzel II. 174. u. f. S. beurtheilte bie Lage ber entfernten Capiden Pflanger richtiger, als Sparrmann.

Mationen am tiefften gedemathigt, und am lange ften im Buftande einer schimpflichen Erniedrigung erhalten werden.

## Bierter Ubschnitt.

Bon ben Sitten ber Bolfer bes Mittelalters.

Die bisberigen Betrachtungen, in welchen ich bas Uebertriebene und Grundlofe ber Lobreben auf Die Bludfeliafeit von milden Bolfern zeigte, und Die falichen ober ichwankenden Begriffe von der Unfchuld unaufgeklarter Rationen berichtigte, mas ren bloß eine Borbereitung ju ber Sauptunterfudung, ju welcher ich jest fortgebe. Benn man namlich die Bortheile und Nachtheile der miffen: schaftlichen Auftlarung nicht bloß in allgemeinen Rafonnements, benen man andere eben fo allges meine und icheinbare entgegenfegen fann, fondern überzeugend und unwiderleglich barthun will; fo muß man burchaus die Sitten, Berfaffung und Befete, Die Befchafftigungen und Bergnugungen, Die Religion und Denfarten ber Europaifchen Bols fer des Mittelalters mit benen ber heutigen Ras tionen vergleichen : muß beweifen, daß die erfter ren ohne Ausnahme viel unvollkommner, ale die legtern

lestern waren, und daß, wenn diese nicht ohne Tadel sind, der vornehmste Grund gerade darin liege, daß richtige und nühliche Kenntnisse bisher noch nicht so allgemein verbreitet waren, als sie et senn sollten: daß aber unsere Sitten, Verfass sungen und Gesehe, unsere Gewerbe und Hands thierungen mit den Kunsten und Wissenschaften zu immer höheren Graden der Vollsommenheit forts schreiten, und daß also auch Laden und Mängel aller Art nach und nach werden ausgefüllt und ergänzt werden.

Die schnelle und ungeheure Sittenverderbniß, in welche die Teutschen Wolfer nach ihren Nieders lassungen in den Römischen Provinzen versanken, tichtete ihre Verfassungen und Geseße zu Grunde, und etzeugte allenthalben Anarchie und willtührlische Gewalt. Anarchie und Despotismus vermehrsten wieder die Verschlimmerung der Sitten, und die Ausartung der Religion; und man muß also nothwendig den Zustand der Sitten der Teutschen Wölfer bald nach ihren auswärtigen Eroberungen knum lernen, wenn man über die wahren Ursaschen der zerrütteren oder verdorbenen Versassungen, Geseße; und Religion des Mittelalters urtheilen will, weil die letzteren blosse Wirtelasters urtheilen will waren.

ber Sitten unter den Teutschen Eroberern kann man wiederum nicht begreifen, wenn man nicht weiß, wie die Sitten der Einwohner in den Stadzten und Landern beschaffen waren, welche die Teutschen Wölker in Besis nahmen; denn dieser ihre Berführungen und Bepspiele, noch mehr aber die Berbindungen mit den lasterhaften Ueberwundenen waren es, wodurch die Teutschen Sieger sich selbst in kurzer Zeit so ungleich wurden.

Menn unter einem Bolf die boberen Stande. einmabl fo fcmelgerifc, uppig, weichlich, und gewaltthatig, und bie niedrigeren Stande fo feige, trage, und ergogungsfüchtig geworden find, als es die Romer im erften und noch mehr im zwepten Jahrhundert nach Christi Beburt maren; fo ift es fast eben fo unmöglich, daß eine folche in ihrem Innerften verdorbene Nation fich je wieder aufrich: tet, als daß ein in feinen edelften Theilen ganglich gerrutteter Corper jemable gang wieder bergeftellt mirb. Die Schwelgeren, und Prachtliebe Der Bornehmen murde vom dritten Jahrhundert an burch bie erfchopften Rrafte bes Reichs, und ber groffen Familien etwas eingeschrankt. Ueppigfeit bingegen, und ihre Unfabigfeit und Unluft ju allem Guten nahm, wie die Feigheit,

und Michtemurdigfeit der Geringern mit jedem Jahrhundert ju e).

Ift wohl Jemand unter euch, ruft Salvian. ben Romern. ju, von Mord, ober von Gunden des Kleisches fren f)? Gept ibr nicht alle mit bem Blute von Uniculbigen, und mit dem Unflathe unnaturlicher Lufte befledt? Belcher unter euch fieht nicht alle feine Sclavinnen als feine Beiber und fein Beib nicht als feine Sclavinn an g)? Beben nicht in Rom felbft, bas ber Sauptfis ber Religion und ber guten Sitten fenn' follte, Rnaben und Junglinge offentlich in weiblichem Dus und Rleidung einher, um einem jeden ibre Unschuld feil ju bieten h), und balt man nicht icon lange benjenigen am meiften fur einen Dann, ber die meiften Personen feines Beschlechts entehrt bat? Ber fann es laugnen, dag vor nicht gar langer Zeit ben Beeren gange Schaaren von Uns gludlichen folgten, Die tapfern Rriegern als Preife ber

e) Man febe bie Panegyr. ber Rhetoren bes 3. unb 4. Jahrh. und Ammians Geschichte: porzüglich L. XIV. c. 6.

f) Salv. c. 86. p. 62. Ed. Brem.

g) p. 61. c. 101. p. 134. c. 218.

h) c. 246. 249. p. 132. 155.

der Tapferkeit ausgetheilt wurden i)? Diese schand: lichen Lufte üben etwa nicht bloß junge, oder reische Leute. Nein! auch verarmte Alte, die ihr Bermögen verpraßt, oder verlohren haben, die täglich in den Gefahren des Todes, oder der Knechtsschaft schweben, oder wirklich als Knechte unter den Barbaren leben. Selbst diese hängen noch immer den gewohnten Luften nach, von welchen sier Alter, ihre Armuth, oder ihre Knechtschaft längst getrennt haben sollte.

Menschen, die so uppig, und durch ihre Ueppigkeit so enteraftet waren, als die reichen und angesehenen Sinwohner der hauptstadt, und aller groffen Provingstadte k), konnten weder Muth haben, das Baterland zu vertheidigen, noch Fähigs

· feit

i) Certe hoc apud Romános jampridem tale existimatum est, ut virtus potius putaretar esse, quam vitium, et illi se magis virilis sortitudinis esse crederent, qui maxime viros seminei usus probrositate fregissent. Unde etiam illud suit, quod lixis puerorum quondam exercitus prosequentibus haec quasi bene meritis stipendia laboris decernabantur, ut quia viri sortes essent, viros in mulieres mutarent? et hoc Romani. Plus addo, et hoc Romani non hujus temporis: attamen ne veteres accusemus, Romani, sed non antiqui, jam scilicet corrupti, jam dissoluti, jam sibi et suit dispares, et Graecis, quam Romanis similiores. Ut quod saepe jam diximus, minime mirum sit, si Romana Respublica aliquando patitur, quod jam dudum meretur. p. 155. c. 251.

k) Salvian. p. 132, et sq. n. p. 145, et sq.

Leit und Begierbe, die jut Kubrung von andern wichtigen Memtern und Geschäfften nothigen Rennt: Den Rriegedienft floh man niffe au ermerben. nicht bloß, fondern man bielt ibn fogar fur ichimpf: lich 1): und die Rechtswiffenschaft nannte man eine elende Runft von Frengelaffenen m). In der That fann man fich nichts verabscheuungswurdige: res benten als das Gewerbe der fogenannten Rechts. gelehrten felbft in Rom, und nichts verachtlicheres, als die Unwiffenheit der Anmalde und Richter. Das erftere bestand auffer einer ichaamlofen Rabulifteren blog in ber Runft, auch die schlechteften Sachen durch bestochene Richter, und falfche Beu: gen entweder flegreich ju machen, ober wenigstens fo lange hinzuziehen, bis die Begenpartbey ermis bet murbe. Die Unmalbe maren oft fo unmiffend, daß fie nie ein Buch gelefen hatten, und die Das men der beruhmteften Rechtslehrer fur Die Benens nungen fremder Fifche, oder anderer Egwaaren bielten n). Da man die einzige Biffenschaft vers

<sup>§ 2</sup> schmahte, l) Militiae labor pro sordido habebatur. Mamertini Gratiar. 2ct.: c. 19. 20. p. 296. Edit. in

nsum Dolphini. Diese Rede wurde im I 362, gehalten.
m) Juris civilis scientia libertorum artiscium ha-

bebatur. ib.

m) Man lese bas merkwirdige 4. Cap. bes 30. Buchs im Ammian. Ich führe nur folgen'e Korte an:

o quibus ita fint rudes nonnulli, ut nunquam

schmahte, die auch unter den robesten Tyrannen zu groffen Reichthumern und Ehrenstellen führen konnte; so ist es um besto weniger zu verwundern, daß man andere nüßliche Kenntnisse, besonders die Philosophie und deren Lehrer verachtet, und beiden die eitelsten und verderblichsten Kunste, und deren Bekenner, Spieler, Bahrsager, Komodiansten und Musikanten weit vorgezogen habe o).

se codices habuisse meminerint. Et fi in circulo doctorum auctoris veteris inciderit nomen, piscis aut edulii peregrinum esse vocabulum arbitrantur: si vero advena quisquam inusitatum sibi antea Marcianum verbo tenus quaesierit oratorem, omnes consestim Marcianos adpellari se singuist. Man vergleiche hiemit bie Asagen bee Priscus Rhetor in ben Excerpt. Leg. p. 60.

o) Ammian. XIV. 6. Is adhibetur, qui pro domibus excubat aurigarum, aut artem tefferariam profitetur, aut secretiora queedam se nosse confingit. Homines enim eruditos et sobrios ut infaustos et inutiles vitant. - Paucae domus studiorum feriis cultibus antea celebratae, nunc ludibriis ignaviae torpentis exundant, vocali sono, perflabili tinnitu fidium resultantes. Denique pro philosopho cantor, et in locum oratoris doctor artium ludicrarum accitur: et bibliothecis sepulcrorum ritu in perpetuum clausis organa sabricantur hydraulica, et lyrae ad speciem carpentorum ingentes tibiaeque et histrionici gestus infirumenta non levia. Bu Ummiane Beiten, in ber Mitte bes vierten Jahrhunderts entftand in Rom bie Furcht vor bevorftebendem Mangel. Man trieb daber alle Fremdlinge aus der Stadt, und unter biefen and die paucos liberalium disciplinarum fectatores : bingegen breptaufend Sangerins nen cum choris totidenique magistris lief man unangefochten, weil man lieber Sunger leiben, als der Vergnügungen bes Theaters enthehren wollte. ib.

Co wenig eine gerechte Cache und ein gelebrter Anwald bagu gehorten, einen Rechtshanbel au gewinnen; fo wenig wurden Sabigfeiten, Rennt: niffe, und Tugender erfordert, um die wichtigften Memter zu erhalten und zu befleiden. Man faufte Burben, wie Recht und Unrecht, und mit ben Barben bie Erlaubnif, Raub und Bedrudungen ungestraft ausüben ju tonnen p). Man jagte bie Beringeren mit offenbarer Gewalt von Saus und Sof, verzehrte bas Mart und Blut von Baifen und Bittmen, und burbete nichts bestoweniger ben ausgeplunderten Armen die immer fteigenden Sffentlichen Laften auf q). Golcher Erpreffungen machten fich bie unbebeutenben, wie bie vornehm: sten Magistratspersonen schuldig r), und auch nicht blog biefenigen, die wirklich in Amt und Burben ftanben, fondern die ebemable bergleichen aehabt

p) Priscus Rhot. l. c. bef. Salvian.

q) Salvian. c. 99. p. 60. Quamvis tyrannidera hanc non pauperes tantum, sed pene universitas patiatur generis humani. Quid enim est aliud dignitas sublimium, quam proscriptio civitatum? ad hoc enim honor a paucis emitur, ut cunctorum vastatione solvatur? Wie bie Reichen sich ben offentlichen Abgaben entrogen, p. 96. 97.

g) Quae enim funt non modo artes, fed etiam municipia atque vici, ubi non, quot curiales fuerint, tot tyranni fint? c. 147. p. 89.

gehabt hatten s). Diese allgemeinen, und unaufs horlichen Bedrückungen zwangen die Bedrängten entweder sich ihren Tyrannen als Knechte zu übers geben, oder ihnen ihr ganzes Bermögen gegen den Rießbrauch eines Theils desselben zu verschreis ben t), oder endlich zu den so genannten Barbarten überzugehen, um Sicherheit gegen Bergewalstigung zu sinden u); und diejenigen, die zu den Barbaren entslohen, oder unter die Bothmäßigsteit der Barbaren gesommen waren, verabscheuten nichts so sehr, als den Gedanken, unter Rösmische Perrschaft zurückzukehren v). Selbst die fruchts

- s) c. 253. p. 156. Atque hoc utinam illi tantum, qui in potestate sunt positi, et quibus jus exercendorum latrociniorum honor ipse largitur. Illud gravius, et magis intolerabile, quod hoc faciunt et privati, iisdem ante honoribus suncti. Tantum eis indeptus semel honor dat benesicii, ut semper habeant jus latrocinandi etc.
- t) Salvian. p. 98.
- u) p. 90. 91. Inter haec vastantur pauperes, viduae gemunt, orphani proculcantur, in tantum ut multi eorum et non obscuris natalibus editi et liberaliter instituti ad hostes sugiant, ne perfecutionis publicae adsictione moriantur: quaerentes scilicet apud Barbaros Romanam humanitatem, quia apud Romanos barbaram inhumanitatem ferre non possint.
- v) Et quod esse majus testimonium Romanae iniquitatis potest, quam quod plerique et honesti, et nobiles, et quibus Romanus status summo et splendori esse debuit et honori, ad hoc tamen. Romanae iniquitatis crudelitate compuls sunt

fruchtbarften und volkreichsten Provinzen konnten solchen verheerenden Lastern nicht widerstehen Schon gegen das Ende des dritten, und im Ansfange des vierten Jahrhunderts waren Thracien, Briechenland und Gallien größtentheils verödet, und Gallien war fast ganz mit Morasten, oder Balbern bedeckt w). Auch von Spanien und Afrika, war, wie Salvian sagt, fast nichts mehr, als der Nahme übrig.

Benn man die Gewaltthatigfeiten der Groffen im dritten und vierten Jahrhundert ergablen.

3

bort,

ut nolint esse Romani? ib. et p. 95. Ubi enim, sut in quibus sunt, nisi in Romanis tantum, haec mala? Quorum injustitia tanta, nisi nostra? Franci enim hoc scelus nesciunt. Chuni ab his feeleribus immunes sunt. Nihil horum est apud Wandalos, nihil horum apud Gothos. Tam longe enim est, ut haec inter Gothos barbari tolerent, ut ne romani quidem, qui inter eos vivunt, ista patiantur. Itaque unum illic Romanorum omnium votum est, ne unquam eos necesses silic Romanae plebis oratio, ut liceat eis vitam, quam agunt, agere cum Barbaris.

w) Mamertini Panegyr, in Dioclet. et Maxim. hab.
a. 292. c. 6. 20. 21. ferner Paneg. VIII. Eum.
c. 6. 223. 224. et Mamert. grat. actio c. 4. p. 285.
et c. 9. p. 289. bef. Salvian. c. 99. p. 60. Ut
pucci inluftrentur, mundus evertitur. Unius honor, orbis excidium est. Denique sciunt hoc
Hupaniae, quibus solum nomen relictum est.
Sciunt Africae, quae suerunt. Sciunt Galliae devastate, sed non ab omnibus, et ideo in pautillimis adduc angulis vel tenuem spiritum agontes: etc.

hort, fo wird man mit bem lebhafteften Mitleiben gegen ben leidenden großen Saufen erfullt. man aber liest, wie bie Gitten des Bobels in Rom, und allen übrigen groffen Stabten beichaf: fen maten; fo vermandelt fich das Mitleiden in Berachtung und Edel, und man wurde fagen muß fen, baf diefer icanbliche Bobel verdiente, fo ge: mighandelt zu werben, wie er gemighandelt mut: be, wenn er baburch nicht noch mehr mare ber borben worden. Der Pobel in Rom lebte nad, wie vor von ben offentlichen Openben, und von ben Sporteln ober Allmofen, die in ben Soufern ber Groffen ober der Datronen ausgetheilt wurden. Die gange übrige Beit, welche nicht die Elienten: dienste wegnahmen x), brachte ber trage städtische Dobel im Etreus und Amphitheater, oder in Erinf.

und

E) Das Unwefen von Patronen und Clienten, eine Sauptquelle ber Armfeligfeit, Riebertrachtigfeit, und Ereabeit bes gemeinen Mannes in Rom und andern Stabten bauerte im vierten Sahrhunderte, wie im ersten und zwepten fort, und die Grossen hatten zwar nicht so glanzende, aber nicht weniger zahlreiche Gefolge, als ihre Borfabren. Ammian. Marc. XIV. c. 6. — Familiarum agmina tanquam praedatorios globos post se trabantes. Juxta vehiculi frontem omne textrinum incedit: huic atratum coquinae adjungitur ministerium, deinde totum promiscue fervitium, cum otiofis plebejis de vicinitate conjunctis: postremo multitudo spadonum, a senibus in pueros definens. obluridi, distortaque lineamentorum compege desormes, etc.

und Spielhaufern, ober auf ben Berichtsplagen gu, weil Processe fur ibn fast eben fo angiebend ma: ten, als bie blutigen, ober icaamlofen Schaufpie: le bes Theaters, und Circus y). Auffer ben fcheuß: ligen, und allgemeinen Laftern, womit die Bornehmen und Geringen im vierten und funften Sabra bundert beflect maren, beweisen es allein die stets fortbauernden Chaufpiele, daß die herrichende Chrift: lide Religion nicht ben geringften bemerkbaren Einfluß auf die Berbefferung ber Sitten ber Romer, und ihret Unterthanen gehabt habe. Gutgefinnte chrift: liche Lehrer und Schriftsteller eiferten wider bie Bergnhaungen bes Circus und Theaters nicht meniger, als Cicero und Seneca gethan hatten, und bennoch faben die Chriftlichen Beitgenoffen des Salvian gegen die Mitte des funften Jahrhun: derts ben langfamen Berfleifcungen ber Ungludlis den, bie von milben Thieren gerriffen murben, mit fo gierigen Augen ju, daß es fcbien, als wenn

7) Ammian. Matr. Ex turba vero imae fortis et paupertinae in tabernis aliqui pernoctant vinariis: nonnulli velabria umbraculorum theatralium latent, — aut pugnaciter aleia certant, — aut quod est studiorum omnium maximum, ab ortu lucia ad vesperam sole fatiscunt, vel pluviis, per minutiae aurigarum, equorumque praecipua, vel delicta scrutantes. Et est admodum mirum, videre plebem innumeram mentibus ardore quodam insuso, cum dimicationum curuelium eventu pendentem.

wenn sie die Sterbenden mit ihren Bliden, wie die Bestien mit ihren Zahnen verschlingen wollten z). Noch verderblicher, als diese Menschenfresser, waren die ungeheuren theatralischen Kunsste und Ergöhungen der fünften und sechsten Jahrshunderts. In den Schauspielen dieser Zeiten warren Personen, und Handlungen, Geberden, Lasgen und Stellungen, Neden, Gesang und Musik so schandlich, daß dadurch die Seelen, die Ohren und Augen der Zuschauer und Zuhörer in gleichem Grade besteckt wurden, und kein keuscher Mund, und keine verschämte Feder sie wiederhohlen konnte a).

<sup>3)</sup> Salvian. c. 172: p. 104. Primum, quod nihil ferme vel criminum, vel flagitiorum eft, quod in spectaculis non sit; ubi summum delitiarum genus est, mori homines, aut quod est morte gravius, acerbiusque, lacerari, expleri ferarum alvos humanis carnibus, comedi homines cum circumstantium lactitia, conspicientium voluptate, hoc est, non minus pene hominum aspections, quam bestiarum dentibus devorari, Atque ut hoc sias, orbis impendium est, etc.

a) ib. e. 174. 175. p. 107. Equidem quia longum est nunc dicere de omnibus, amphitheatris scilicet, odeis, lusoriis, pompis, athletis. petaminariis, pantominis, ceterisque portentis, quae piget dicere; talia enim sunt, quae illio siunt, ut ea non solum dicere, sed etiam recordari aliquis sine pollutione non posset. — In theatris — mihil — reatu vacat: quia et concupisceutiis animus, et auditu aures, et aspectu oqui polluuntur. Quis enim integro verecundiae statu dicere queat illas rerum turpium imitationes, illas voeum ao verborum obsocenitates, illas motuum turpitudines, illas gestuum sociatas ?

So wie man in Rom fortsuhr, die heiligen Suhner zu unterhalten, und Auspicia zu nehamen b), oder die Benus Coelestis nach, oder von Christus anzubeten c); so fuhr man auch fort, die Mimen und Circensischen Spiele dem Heilande der Belt zu weihen, wie man sie vorher irgend einem Gotte, oder Göttinn geweiht hatte d).

Reiche und Arme, Bornehme und Geringe waren in Ueppigkeit, Bolleren, und den Ergobungen des Theaters so ganglich ersoffen, daß sie auch dann nicht einmahl aus dem Rausche der Lüste erwachten, wann mit den Schaaren roher und tapferer Barzbaren Armuth, Knechtschaft, und Tod herandrangen e). Wan taumelte dem unvermeidlichen Berzberben

b) c. 173, 106. Quid enim? Numquid non Confulibus et pulli adhuc gentilium facrilegiorum more pascuutur, et volantis pennae auguria quaeruntur, ac pene omnia fiunt, quae etiam illi quondam pagani veteres frivola atque irridenda duxerunt.

c) c. 265. p. 164. Quis enim non corum, qui Christiani appellabantur, Caelestem illam aut post Christiam adoravit, aut, quod est pejus mulzo, ante quam Christiam? quis non daemomiacorum facrisciorum nidore plenus divinae domus limen introite etc.

d) c. 180. p. 110. Christo ergo (o amentia monfiruosa!) Christo Circensea offerimus, et mimos a
Christo pro benesiciis suis theatrorum obscoena
reddimus. Christo sudicrorum turpissimorum
hostias immolamus, etc.

e) ib. p. 120 - 124,

derben entgegen, ohne die geringsten Rettungsmittel zu versuchen f), und man war noch frohlich und guter Dinge, wenn das würgende Schwert schon die Rehle berührte g). Carthago, Cirta, Trier, und andere groffe Städte wurden wirklich belagert, und boch tobte das Bolk noch immer in den Amsphitheatern, und die Reichen schwelgten, tranken und liebten, wie im sichersten Frieden fort h). Die Berstörung der Baterstädte, der gänzliche Berlust des Bermögens, die Trennung von den Ihrigen, welche in die Knechtschaft fortgeschleppt wurden, anderten den verstockten Sinn der Römer nicht.

- f) Praenoscebatur captivitas, nec formidabatur. —
  Itaque barbaris peue in conspectu omnium firis nullus erat metus hominum, nec custodia civitatum. Tanta animorum, vel tanta potius peccatorum coecitas suit, ut cum absque dubio nullus perire vellet, nullus tamen id ageret, ne periret. Totum incuria, et segnities, totum negligentia et gula, totum ebrietas et somnolentia possibant. etc.
- g) c. 214. p. 151. Sardonicis quodammodo herbis omnem Romanum populum putes esse saturatum, Moritur et ridet.
- h) Quis aestimare hoc malum possit? circumsonabant armis muros Cirtae atque Cauthaginis populi barbarorum; et ecclesia Carthaginiensis insaniebat in circis, luxuriabat in theatris. Alii soris jugulabantur, alii intus fornicabantur.— Fragor, ut ita dixerim, extra muros et intra muros praeliorum et ludicrorum; consundebatur vox morientium, voxque bacchantium; ac vix discerni poterat plebis ejulatio, quae cadebat in bello, et sonus populi, qui clamabat in circo.—

Salvian verfichert, daß die vornehmften Danner in ben Gallifden Stadten burch alle erlittene Drana: fale nicht beffer, fonbern fchlimmer geworden fepen i). Erier war zum viertenmabl eingenommen und verbeert worden. Doch rauchten bie Trummer ber ger: fibrten Stadt: noch lagen bie nadten Leichname ber Erfclagenen umber, und wurden von Sunden und Raubvoaeln gerriffen. Unter benen, welche bas Schwerdt des Reindes verschont batte, tamen noch immer einige vor Bunger, andere burd Radtheit und Ralte, und noch andere burch bie Seuchen um. welche die vermefenden Ebrver von Menichen und Thieren erreaten, und was geschab nun, fragt Salvian, ben, und nach allen biefem? die weni: gen Edlen, welche übrig geblieben maren, baten fich nicht Brod gu ihrer Rahrung, nicht Rleidung

au

Nam praeter caetera cum duobus illic (in Erier) praecipuis et generalibus malis avaritia et ebrietate omnia concidisent, ad hoc postremo rabida vini aviditate perventum est, ut principes urbis ipsius ne tunc quidem de conviviis surgerent, cum jam hostia urbem intraret. — Una erat scurrillitas, una levitas. Simul omnia, luxus, potationes, perditiones. Cuncta omnes pariter agebant: ludebant, ebriebantur, enecabantur, lasciviebant in conviviis vetuli, et honorati, etc.

i) Sed ego loquor de longe positis, et quas in alio orbe submotis, cum sciam etiam in solo patrio, atque in civitatibus Gallicanis omnes serme praecossiores viros calamitatibus suis factos suisse pejores. p. 121,

gu ihrer Bedeckung, nicht Hulfe zur Wiederaufbauung ihrer Stadt und ihrer Wohnungen, nein, sie baten sich vom Kaiser Circensische Spiele aus k). Mit Recht ruft Salvian aus: wer kann die Groffe dieses Unsinns ermessen, wer das Unwurdige eines solchen Betragens ausdrücken 1)? Bey diesem Mangel von nüglichen Kenntnissen, und guten Gesinnungen, und dieser Bestecktheit mit allen Arten von Lastern wunderten sich doch die Römer, daß Gott ihnen als Rechtgläubigen nicht den Sieg über die keßerischen Gothen und Wandalen gebe m). Biele Tho-

k) p. 125.

m) c. 231. p. 142. Et ideo quid prodesse nobis praerogativa illa religiosi nominis porest, quod nos Catholicos esse dicimus, quod sideles esse jacta-

<sup>1)</sup> Et quid post hace inquam, quid post hace omnia? Quis achimare hoc amentiae genus poffit? Pauci nobiles, qui excidio superfuerant, quasi pro Tummo deletae urbis remedio Circenfes ab imperatoribus postulabant. Vellem mihi hoc loco ad exequendam rerum indignitati parem negotio eloquentiam dari; scilicet ut tantum virtutis esset in querimonia, quantum doloris in caufa, etc. 1. 0. Das immer machfende Elend ber Unterthanen, und die Armuth bes offentlichen Schafes erlaubten es nicht mehr, bag fo oft, und fo groffe Summen, als vormable, auf die eitlen und iconblichen Ergobungen bes ftabtifchen phobels permendet murben. Nunc autem ludicra ipla non aguntur, quia agi jam prae miferia temporis, atque egeftate non possunt, — Calamitas enim fici, et mendicitas jam Romani acrarii non finit, ut ubique in res nugatorias perditae profundantur expensee. c. 186. p. 114.

Thoren fingen fo gar an, bie gottliche Borfehung ju bezweifeln, weil die Romer, die vormahls als Beiden gesiegt hatten, jest als rechtglaubige Christen von ihren kegerischen Feinden überwunden wurden n).

Unter allen Lastern der verdorbenen Romer sibste keins den Teutschen Siegern eine so tiefe Berachtung und einen so groffen Abscheu ein, als ihre Arglist, und Treulosigkeit. Weder Side, noch Wohlthaten konnten die unzuverlässigen Romer sessellen, und die hartesten Strafen hielten falsche Beugnisse und Side nicht zurud. Die Teutschen drückten daher Lügen und Trügen durch das Wort Römern (romanizare) aus, so wie der Nahme Römer ein Schimpswort wurde, welches alles Unedle, und Schändliche zusammenfaßte o).

Die

jactamus, quod Gothos av Wandalos haeretioi mominis exprobratione despicimus, cum ipsi haeretica pravitate vivamus.

n) c. 212 p. 230. Aehnliche Unfalle machten, baß auch die heidnischen Romer in den ersten Jahrhunsberten nach Christi Geburt zu glauben anfingen: die Gotter befümmerten sich nicht mehr um die Angelegenheiten ber Merschen, oder liesten die Sachen des Römischen Reichs gehen, wie sie wollsten, weil sie mit andern Dingen beschäftigt seven. Siquidem die ipfi, quod plerumque res humanas negligant etc. Mamert. gr. act. c. 9.

e) Drevers verm. Schriften I. 56.; Quidquid ignobilitatis, quidquid avaritiae, quidquid libidinum,

Die Gittenverberbnif ber Romer mar zu all: gemein, ju groß, und ju tief eingewurzelt, als daß die Teutschen Gieger Dieselbe durch ibre Bep: fpiele pber Befete batten ausrotten fonnen. Statt, bag die Uebermundenen durch die Sieger gebeffert morden maren, murben vielmehr die teuichen, gerechten, biebern, und tapfern Bermanier ben uppigen, rauberischen, treulofen und feigen Romern abnlich. Die ichredlichen Folgen biefer Ausartung offenbarten fich querft in den Bandalen, und Bothen, und in dem baldigen Untergange der von diefen machtigen Bolfern gestifteten Reiche. Die Bandalen, fagt Procop, waren ju ber Beit, als Belifar fie mit Rrieg überzog, bas weichlichfte Bolt auf ber gangen Erbe p). Balb nachbem fie fich in Afrifa niedergelaffen batten, fingen fie an, gleich den Romern, warme, ober beiffe Baber gu brauchen, und ihre Tafeln mit ben ausgesuchteften Lederbiffen zu befegen, welche Erbe und Meer nur -barboten. Gie prangten ftets in Gold und Geide, und verbanden mit den Bergnugungen der Jagd alle unter ben Romern befannte Erabkungen des Theaters und Circus. Ihr gewöhnlicher Aufent:

balt

quidquid mendacii, quidquid denique vitiorum est hoc uno nomine se completti arbitratos esse, Grot. in Pract. ad Hift. Goth.

P) II. p. 79. Ed. Grotii.

balt mar in Luftgarten, - bie mit allen Arten von Baumen befett waren. In Diefen feierten fie bie fowelgerifcften Gaftmabler, und überlieffen fich allen Ausschweifungen ber Liebe, welche fie anfangs fo ernftlich verboten, und geftraft hatten. ber Unfchulb ber Wandalen entfloh auch ihre alte Tapferfeit, und mit ber Tapferfeit ihr ehemaliges Blud. Belifar lanbete in Afrifa mit einem fleis ben Sauffein von jufammengerafften Rriegern, das nicht ben gehnten Theil bes Beeres ausmachte, welches Die Banbalen ibm entgegenfegen fonns ten q). Gelimer, und die übrigen Bandalen machten fo wenig Segenanstalten ju einem muthi: gen Empfange ber Briechen, verfolgten bie Bortheile, Die fie'gewannen, fo menig, lieffen Ratthago fo schandlich ohne Schwertstreich in bie Sande der Feinde fallen, und floben enblich fo fcandlich vor nichtswurdigen Wiberfachern, Die erft durch die Beigheit der Wandalen Muth erhielten, daß Procop fich nicht entbrechen fann,

<sup>9)</sup> Ecce, sagt ber Konig Gelimer zu ben Wandas len, ut hostes non virtute tantum, sed et numero multum superamus. Si enim recte rem putamus, decupli ad illos sumus, Hist. Vand. II. p. 69. Die Manbalen hatten 80000 streitbare Manner Grotii Hist. Goth. p. 526. und Belisar nur 5000 Reuter, die alles thaten. Procop. Lib. II. p. 83.

mehrmahl über die ungeheure Berblendung und Baghaftigkeit der Bandalen und ihres Königs, sber über die wunderbaren Kügungen der Vorses hung zu erstaunen, und es für das Unglaublichste unter allen unglaublichen Dingen zu erklaren, daß der Urenkel von Gizerich, und dessen von Mensichen, und Schäßen überströmendes Reich in so kurzer Zeit durch eine Handvoll von stemden Kriez gern vernichtet worden x). Dies war aber nicht wunderbarer, als daß die Römer sich ben den Einfällen der Teutschen Völker noch seiger, und gedans

r) I. p. 52. Heic dicere nequeo, quare motus Gelimer promtem fibi victoriam sponte tradiderit hoffibus, nifi forte etiam hominum imprudenter Yacta ad dei 'confilium referenda funt, qui fuccef-· sus hominum correpturus ab animo incipit, nec finit in mentem venire quae ulus facto eft. Nam a confestim institus se sistemas, nec ipsum Be-lisarium substiturum suisse existimo, sed secuturam rebus nostris pernitiem. Tanta tunc credita Vandalorum multitudo, tanta eorum apud Ro-manos formido erat. — Man lese die Beichr. ber fdimpflichen Glucht bes Abnigs Belimer, und ber barauf erfolgenden Ruthlofiafeit ber Banbalen. Lib. II. 71. 72. und bann nachfolgende Borte bes Procop. ib. p. 82, 83. Multa in omni aevo fupra Spem evenere, atque evenient, quamdiu caedem vices res hominum versabunt... An vero pares narratis modo rebus ulla tempora attulerint, cunctor dicere. Gizerichine abnepotem. regnumque divitiis et vi militum florens ab advenarum quinque millibus, quo appellerent non habentibus, tantillo tempore everlum? Neque enim major erat equitum numerus Belifario. quorum manibus omne hoc bellum confectum est.

gedankenloser betragen hatten. Da ber gefangene Ronig Gelimer dem Belisarius vorgefahrt murzbe, brach er in ein lautes Gelachter aus s). Eis nige glaubten, sagt Procop, daß nagender Rummer seinen Berstand verkehrt habe. Diejenigen hingegen, die ihn genau kannten, sagten, daß er als ein scharssinger und aufgeklarter her bep der Bergleichung der ehemahligen herrlichkeit mit seiner gegenwärtigen unglücklichen Lage das Loos der Menschen überhaupt eines bittern hohngelachs ters würdig gefunden habe.

Nicht lange nach der Zerstörung des Wandalischen Reichs in Afrika hatte das noch viel macht
tigere Oftgothische in Italien ein gleiches Schicksal, und die Oftgothen und Wandalen unterschieden sich bloß darin, daß die lettern weniger
verächtlich, als ihr König, die Oftgothischen Krieger hingegen feiger, als der edle Totilas waren.
Selbst der grosse Theoderich konnte die Raubsuch und die Luste der vornehmen Gothen nur
kaum im Zaume halten; und nach dem Tode dese
selben brachen die Laster der Gothen mit desto
grösserer Wuth zum Ungluck der Unterthanen, und
zu ihrem eigenen baldigen Verderben aus. Die
Gothen schändeten oder raubten die Weiber und

Töchter der Römer ungestraft, jagten sie von ihren Gutern, und nahmen denselben alles, was sie
zu besißen wünschten t). Je gröffer und Jahlreider die Laster der Gothen wurden, besto entfräfteter wurden ihre Corper, desto schwächer ihr Beist, desto geringer ihr Muth, und desto ohnmächtiger und unglücklicher alle ihre Unternehmungen u). Da Belisar nach Italien kam, gehörten alle seste Plage den Gothen zu. Eben diese Gothen hatten über zweymahlhunderttausend Krieger, unermehliche Schäße, und einen eben so unsäglichen Vorrath von Wassen, und andern Nothwendigkeiten des Krieges, und doch wurden die Gothen von siebentausend elenden Griechen überwunden v). Totilas suchte die bösen Be-

giere

s) Procop. Hist. Goth. HI. p. 324. At postquam Theudati sub imperium venimus, hominis justa omnia post pecuniam habentis, deo nostris irato vitiis, quo fortunae nostrae devenerint, scitis ipsi, et quales quantulique suerint, qui nos vicere. unb p. 357. Gothi antea jus postremo loco ponentes in populares et subditos plurima inique agebant. Ob quae insenses iis deus hostium armis adjutor tunc suit. Ideo multitudine, virtute, belli paratu supra hostem positi, vi quadam latente, nobisque incognita infra eos dejecti sumus.

u) Non solent, non solent, sagte Totilas zu seinen Rriegern, l. c. qui per vim meram, atque injurias grassantur, florere in praeliis. Sed ut cuique sunt mores, ita se belli dat fortuna.

Dico igitur nos antelac cum ducenta haberemus militum acerrimorum millia, pecuniae, equorum.

gierben feiner Rrieger burch ftrenge, und unab: bittliche Strafen ju bandigen, und die Tugenden der Borfahren durch fein Benfpiel und fraftige Borftellungen ju ermeden. Es gelang ibm auch, Die Cache ber Gothen eine Zeitlang wiederberaus Endlich aber mufte diefer eben fo aute, als groffe Mann feinem Schidfale, oder vielmehr den unheilbar verdorbenen Gitten feines Bolks Geine Reuter, denen er befohlen batte, blog ihre Langen gu brauchen, flohen vor ben Pfeilen, welche die leichten Eruppen ber Bries den auf fie abichoffen. Gie flohen mit einem fols den Panifchen Ochreden, bag fie ihr eigenes Suß= volf niederritten. Das in Unordnung gebrachte Rufpolf marf fich, ohne ben Reind zu erwarten, oder anzugreifen, gleichfalls in die Blucht, und bie Briechen hatten weiter nichts notbig, als bie Bruchte Diefer ichimpflichen Feigheit einzuerndten, und die Fliebenden ju murgen, oder gefangen ju nehmen w). Benn Totilas ben ber legten Schlacht.

S 3 etnen

rum, rerumque omnium copiam, senum consiio valentium, quod in periculis vel maximum est, bonum numerum a septies mille Graeculis victos, imperioque et rebus amari solitis omnibus derepente exutos. 1. c. p. 557.

w) Procop. IV. 506. Nam qui ultro in hoftes incurfarant Gothi, jam vim repositam non tolerabant, sed urgentibus cedebant primum, deinde einen Fehler beging, so war es nicht, wie Proz cop glaubte, dieser, daß er den Gothen befahl, die ihrem Bolk eigenthumliche Waffe, die Lanze, zu brauchen, sondern daß er den ausgearteten Sohnen der alten Gothen Muth und Kraft genug zutraute, die schwachen Pfeile der Griechen zu verachten, und mit aufgehabener Lanze in die Haufen der zwergartigen Feinde einzubrechen.

Die Franken wurden nicht so schnell, und nicht in einem solchen Grade verdorben, als die Wandalen und Gothen, entweder weil sie sich mit den Ueberwundenen weniger vermischten, oder weil sie in einer genauern Verbindung mit Teutschland blieben, und immerfort nicht bloß achte Teutsche Krieger, sondern auch Frauen und Jungfrauen aus ihrem alten Vaterlande erhielten. Wenn man die Sitten der Franken und ber übrigen Teutschen

2381:

et terga vertebant... usque adeo officii immemores, ut monstris agitatos aut de coelo tactos
diceres. Brevi postquam ad cohortes suas pervenerant, duplicatum propogatumque est malum.
Non enim lervatis ordinibus ad eos retulerant
se, velut respiraturi, et cum illis pugnam iteraturi, ne recursum quidem, ant aliud quicquam
militaris iugenii meditantes: sed consternati consufique ita, ut et peditum multi ab equis eorum
obtriti interirent. Quod cum sentiret peditatus,
mon laxatis ordinibus recepit equitem, non saltem ut eum sisteret, substitit, sed una cum eo
sugit essus des constructum substititis supenda Gotuorum sormidine Romani etc.

Bolfer blog nach ben Beugniffen ber Beschichtschreis ber beurtheilen wollte; ,fo murbe man fast alauben muffen, daß die Franken noch verdorbener. als die Bandalen und Gothen gewesen feven. Gregor von Cours foilbert uns Chebruch . Dielweiberen und Concubinat, Raubfucht und Deuchelmorb, Treulofigfeit, Bolleren, und Schwel: geren als fo gemeine Lafter ber Franken von allen Stanben, Befchlechtern und Altern, baf es faum fdeint, als wenn die Longobarben, Die Gothen. und felbft die Romer noch lafterhafter batten fenn tonnen. Diefer Schein entfteht aber blog baber, baf wir von ben Sitten ber Kranten mebrere und genauere Dadrichten, als von benen ber Gothen, Mandalen, und Longobarden haben. Dan die Rranten ben aller ibret Lafterhaftigleit meniger verborben maren, als ibre Unterthanen, ober als ibre Teutschen Bruber in Italien, Spanien und Afrifa, erhellt unwiderfprechlich aus bem gang verfchiedenen Betragen und Schidfale ber einen, Die Branken behielten ihre und ber anbern. Mannheit und Capferteit noch Jahrhunderte lang nach bem Tobe bes groffen Chlodewig ungefdmacht, oder febr wenig gefdwacht ben, und übermanden nicht blog die Gothen, Burgundier, und Longobarden, fondern auch die Allemannier, Ø 4 Thi

Thuringer und Sachfen : welches unmöglich gewes fen mare, wenn fie fo bald und fo febr, als bie übrigen Teutschen Eroberer, ben Romern abnlich geworden maren.

Die Franken hatten nie eften fuhnern, und mehr unternehmenden Ronig, als der erfte Chlo: bewig mar; gber auch wenige, die mehr Arglift, Treulofiafeit, und Barte bes Bemuthe gehabt batten; und er allein mare ein überzeugender Beweis, wenn die Sache noch eines Beweises beburfte, baf bie grofte Kalichheit, und ein fast ganglicher Mangel von Menschlichkeit in ben Geelen ehrgeißiger Barbaren mit ber groften Capfer: feit vereinbar find. Er brachte ben Gohn feines Betters, bes Ronigs Sigebert ju Colln, der mit ibm gegen bie Allemannen gefampft batte, und in ber Schlacht ichmer vermundet worden mar, burch argliftige Borfpiegelungen babin, bag er feinen eigenen Bater meuchelmorberischer Beife tobten lief. An fatt bem Batermorder auf den Thron gu belfen, wie er verfprochen batte, fchidte er bemfel: ben andere Meuchelmorder auf ben Sals, Die ibn über ben vaterlichen Schagen niederhauten; und nach diefem boppelten Dorde ftellte er fich, als wenn er um nichts gewuft habe, wiewohl er gleich bie Schage in Befig, und bas vermaiste Bolf- in feinen

feinen Sous nabm x). Soredlicher fast, als Chlodewigs That, ift bie Bemerkung, womit ber fromme Bifchof von Tours die Ergablung ber-Gott, fagt Gregor, unter: felben beichlieft. warf alle Reinde der fiegenden Sand Cblodewias. weil biefer mit aufrichtigem Bergen por ihm mans belte, und bas that, mas in ben Augen Gottes wohlgefällig war y). Bald darauf, fahrt der Beschichtschreiber fort, mandte fich Cblodewia gegen ben Ronig Chararich, weil biefer in ber Schlacht gegen ben Siagrius nicht willig mit gefampft, fondern erft abgewartet batte, auf welche Geite fich ber Gieg neigen murbe. Er fing den Bater und die Gobne mit Lift, und ließ fie insgefammt fceeren, um fie baburch bes Throns unfabig ju machen. Beil aber die jungen Pringen ihren Bater bamit getroftet hatten, bag fie als grunenbe Breige von einem lebendigen Stamm abgebauen worden, und daß fie nicht verdorren, fondern balb von neuem ausschlagen murben: fo fand Chiode: wig es am ficherften, ben Baum fammt allen feinen Meften auszurotten, Bater und Cobne bin: **S** 5 zurich:

x) II. c. 40.

y) Profermebat enim deus quotidie hostes ejus sub manu ipsius; et augebat regnum ejus eo, quod ambularet recto corde coram eo: et saceret, quae placita erant in oculis ejus.

jurichten, und fich ihrer Schafe und Boller ju bemachtigen 2).

'Am emporenbiten mar bas Betragen Chlobe: wigs gegen ben Ronig Rarachar, ber in Cams bran regierte a). Er bestach die Rrieger Diefes Ronigs mit allerley vergoldetem Befchmeibe und Befchirr, welches die Berrather fur acht hielten, und rudte bann bem ungludlichen Ronig mit eis ner ftarfen Beersmacht entgegen. Die bestochenen Franken flohen por bem Cblodewig, und mit ihnen ber verrathene Ronia, ben man erariff, und fammt bem Bruber beffetben gebunden vor ben Chlodewig führte. Als biefer ben Rarachar erblidte, fagte er: warum baft bu mein Beschlecht fo beschimpft, daß du dich hast feffeln las fen ? viel beffer mare es gewefen, ju fterben. Indem er diefe bonenden Borte vorbrachte, folug er den gebundenen Ronig mit einer Streitart ju Boden. Sierauf fehrte er fich gegen ben Brudet tes Ronigs, warf ibm vor, bag er bemfelben nicht treulich bengeftanden batte, und nahm aud Diefem mit feiner Streitart bas Leben. Dach bies fen Binrichtungen merften bie Berfaufer ihres Ro: nigs, das fie betrogen worden maren, und nun fagte Cblodewig, daß Menfchen, Die ihren eis genen

s) ib. II. c. 41.

a) II. c. 49.

genen Beren bem Tobe überantwortet batten, tein befferes Gold verbienten. In der Rolge brachte Chlodewia alle übrige Krankische Ronige und unter biefen noch einen Bruder bes Ronigs Raras dar um, um ihre Schafe und Reiche an fich ju 'reiffen : und da er alles vertilgt hatte, mas aus toniglichem Blut unter ben Franken entsproffen . war, fo flagte er einft vor feinen Rriegern: daß er allein als ein Krembling in einem fremben gan: de übrig geblieben fen. Damit man diefe Rlage nicht fur Ernft nehme, fo fest Gregor gleich bingu: er fagte biefes nicht aus mabrer Theilneb. mung an dem Untergange fo vieler toniglichen Ders fonen, fondern um ju erfahren, ob nicht noch Menfchen von erlauchtem Stamm übrig fegen, die er hinrichten tonne b).

Und biefes Ungeheuer von Berratheren und Graufamteit dulbeten etwa nicht blos die Frankisichen Rrieger, die durch feine Gewaltthatigkeiten

b) Interfectisque et aliis multis regibus — de quibus zelum habebat, ne ei regnum auferrent,
regnum fuum per totas Gallias dilatavit. Tuno
congregatis fuis quadam vice dixisse fertur de
parentibus, quos ipse perdiderat, vae mihi, qui
tanquam peregrinus inter extraneos remansi, et
non habeo de parentibus, qui me, si venerit
adversitae, posst aliquid adjuvare. Sed hoc non
de morte corum condolens, sed dolo dicebat,
si forte posset adauc aliquem reperire, ut intersieeret l. c.

und Eroberungen an Beld und Gutern bereichert , wurden, fondern Gregor von Cours ftellte den Chlodewig etwa fechszig Jahre nach beffen Tobe ben Frankischen Ronigen als ein Mufter ber Nach: ahmung vor. " Richt ohne Edel und Betrübniß, "fagt der gelehrte, und rechtglaubige Bifchof, " verweile ich ben ber Ergabtung ber burgerlichen "Rriege, wodurch die Frankifchen Bolfer und ib: "re Reiche ju Grunde gerichtet werden." Der "Bater feht gegen ben Gobn, und ber Gohn "gegen ben Bater auf: ber Bruber gegen ben "Bruder, und jeder Bluteverwandter gegen ben "andern. - Wollte Gott, ihr Ronige, bag auch "ihr folche Rampfe tampftet, als eure Borfahren "gefampft haben, und baf alle übrige Bolfer burch "eure Eintracht niedergedrudt murben : Erinnert neuch, mas Chlodewig, ber Urheber eurer Grof: "fe, that. Er ichaffte die übelgefinnten Ronige "aus bem Wege; vernichtete alle ihm gefährliche "Bolfer, und unterwarf fich bie verwandten Das i tionen. Und alles biefes that er, ba er meber "Silber, noch Gold batte. Bas fucht ihr bin: "gegen, oder mas fehlt euch? In euren Palla: "ften machfen euch alle Urten von Bergnugungen "ju. Eure Borrathobaufer flieffen von Betraibe, "Bein und Del über. In euren Schaggewolben " wet:

"merben groffe Saufen von Gold und Gilber auf: "gethurmt. Dur eine fehlt euch ; ber Friede. "Barum nimmt der eine dem andern das Geinis "ge? und warum trachtet ein Jeder nach frem-"bem But? Gebet gu, bag, wenn ibr euch uns uter einander beiffet, ihr euch nicht unter einans "der aufzehrt" c). Cblodewia ift weniger ein Benfpiel von bem Einfluffe ber Gitten ber Rb: mer auf die der Kranken, (benn der Rranfische Eroberer mar burch feinen Chrgeif, und durch feine angebohrne Bergenshartigfeit bofe, ) als ein Beweis von ber bochften Berdorbenbeit feiner Rachfolger. mit welchen verglichen er noch ein Tugendbild mar. Die Cohne und Rachfommen Chlodewige bat: ten eben fo viel Chrgeis, und Blutgier, ale ihr Ahnhert, und maren baben viel uppiger, fchwelgerifcher und feiger, als Diefer. Dies Urtheil gilt von feinem ber Sohne Chlodewigs fo febr, als von Chlotar, vom welchem es zweifelhaft ift, ob er graufamer, ober mobiluftiger gemefen fen. Er hatte von verschiedenen Beibern fieben Cohne d). Unter feinen Beibern, ober Benichlaferinnen liebte er, wie es icheint, feine fo febr, und fo lange, als die Jugunde; benn fie

c) Praefatio lib. V.

d) Greg. Tut. IV. 2.

fie allein gebar ihm bren Sohne und eine Tochter. In ber Beit, ba er bie Jugunde einzig, ober am beftigften liebte, bat diefe ihren Bemahl, baß er boch ihre Schwester Aregunde mit einem reis den und tuchtigen Dann verbinden mochte, bamit fie, die Jugunde, burch eine neue Bermanbichaft erhoht, ihrem herrn befto treuer bienen tonne e). Diefe Bitte entzundete in dem unreinen Bergen bes Ronigs auf einmahl eine unerlaubte Liebe gegen Die ibm noch unbefannte Schwester feiner angebetes ten Bemablinn. Cblotar reiste beimlich auf bas Landaut, wo die Areaunde wohnte: fand Boblgefallen an ber Jungfrau, und beirathete fie auf ber Stelle, ohne von Seiten der Schwester Bi: berftand zu finden. Rach ber vollzogenen Bermahlung fagte er ju Jugunde: ich habe beine Bitte erfullt. Da bu munichteft, bag ich fur beine Schwes fter einen reichen und tuchtigen Dann aussuchen mochte, fo mußte ich ihr feinen beffern ausfindig 'zu machen, als mich felbft. Biffe alfo, daß fie meine Frau ift, und ich hoffe, daß du nichts da= mider haben werdeft. Bas meinem herrn mobl: gefällt, fagte bie fchlaue Jugunde, bas fann er mit Recht thun. Dur bitte ich, bag beine Dagb fernerhin die Onade des Ronigs genieffe.

Unter

e) unde non humiliter, sed potius exaltata fidelius servire possum. ib.

Unter ben brev Gobnen, welche Chlodewig mit ber Cblotilbe erzeugt batte, und beren jeber einen Theil des Reiches erhielt, ftarb Chlodomer Rach bem Tobe beffelben fchidte Childes bert einen beimlichen Gefandten an feinen Bruber Chlotar, und lief ihn miffen, bag ihre Mut: ter Chlotilde die beiben jungen Bringen von Cblodomer fo aufferordentlich liebe, bag mit Recht ju furchten fen : bie Rinder murch burch Die Bemubungen ber Grofmutter auf den Thron gehoben, und alfo fie beide bes Reichs ihres verfrebenen Bruders beraubt werden. Chlotar foll: te also eiligst nach Paris fommen, damit man gemeinschaftlich überlegen tonne, ob man bie Brubersibbne icheeren, ober umbringen molle. Chlos tar freute fich ber Botichaft, und reiste, fo gea schwind als möglich, nach Paris, wo Childebert bas Berucht ausgebreitet batte, baf fein Bruder fommen werbe, um ben jungen Pringen bulbigen Rach Chlotars Unfunft schickten bie Bruder jur Mutter, und lieffen fich unter bem eben ermabnten Bormande die Gobne ibres Brubers ausbitten. Chlotilde übergab ihre Enfel ohne Bedenken, und fagte daben: ich werde nicht mehr fuhlen, bag ich einen Gobn verlobren babe,. wenn ich euch in fein Reich eingefest febe. Prin:

Dringen wurden aleich von ihren Trabanten und Begleitern getrennt, und in engere Bermahrung gebracht. Bierauf fandte man einen gewiffen 21r= dabius an die Koniginn Mutter mit einer Scheere, und einem bloffen Schwerdte, und ließ fie fragen, mas fie muniche, bas man mit ihren Enteln anfangen: ob man fie fceeren, oder tob= ten folle. Die eble Roniginn antwortete: wenn meine Gobne ibre Deffen nicht regieren laffen mol-Ien, fo febe ich lieber, bag fie ermurgt, als bag fie geschoren werden. Go bald Cblothar biefe Antwort borte, fo marf er ben gebniabrigen Dringen gur Erbe, und burchftach ibn mit einem Deffer, daß er augenblidlich ftarb. Muf bas Schreien feines Brubers ftarate ber jungere fiebenjabrige Dring feinem Ofeim Childebert gu Buffen, ums faßte feine Rnice, und bat ibn auf bas rubrends fte, bag er boch nicht; wie fein Bruber mochte getobtet werben. Childebert fonnte fich ber Ehra: nen nicht enthalten, und erflehte von bem Chlo: thar das Leben des geangsteten Rindes, mit dem Unerbieten, es fo theuet ju bezahlen, als ber Bruder es verlangen murbe. Dieruber gerieth Chlothar in die aufferfte Buth, und drobete den Childebert felbft umaubringen, wenn er nicht fei: nen Reffen von fich ftoffen murbe. Mun überließ Childe:

(bildebert das unschuldige Rind dem blutgieris gen Chlotar, ber es auch gleich wie ben alteren Meffen mit einem Dolche erftach. , Rach biefen Miffetbaten ritt Cblotar in fein Reich gurud. und theilte mit dem Childebert die nachgelaffenen Lander des Bruders Chlodomer. In der Folge bebandelte Chlotar Die Bittme und Tochter-von Childebert nicht viel beffer, als feine ermordeten Er verftief die tonigliche Bittme, und ihre beiden Rinder aus bem Reiche, und nahm bie lander und Schage von Childebert in Befig f). Dict lange nachber emporte fich fein Gobn Chrannus gegen ibn. Es tam ju einem Treffen, in welchem ber Gobn unterlag, und in bie Sanbe ber Gieger fiel, weil er feine Bemablinn und Rinder retten wollte. Der unnatutliche Bater lich biefen Sohn, fammt beffen Rrau und Tochtern in eine Butte einschlieffen, und mit ber Butte berbrennen g). Chlotar glaubte alle feine Diffe: thaten burch eine Ballfabrt gut ju machen, die n fury vor feinem Tobe ju bem Grabe bes beilis 8th Martin in Tours vornahm. Er betete au bem Mann Gottes unter beftigen Ebranen : daß er boch fur feine Gunben Gottes Barmbergigfeit . anfles

1) IV. 10.

anflehen, und bas, was er unvernünftiger Beife gethan habe, burch feine Berwendung tilgen mochte. Bie groß, rief Chlotar in seiner lesten Kranks beit aus, muß der himmlische Konig seyn, der folche machtige Konige, als ich bin, auf eine so bejammernswurdige Art tobten kann h).

Die Gobne und Enfel von Clothar übertraffen ben Bater und Grofvater fomobl an Graufamfeit, und Sablucht, als an Ueppiafeit. Dren von Clothars Cohnen, Charibert, Chilperich. und felbst ber fromme, ober fromm fenn wollende Guntbram batten insgesammt zu gleicher Beit mehrere Krauen, und awar folde Krauen, die ibres hoben Standes unwurdig maren; und nur Sige: bert, ober Sigilbert allein beirathete bie fcone, aber boffafte Brunebild, eine Cochter bes Bis figothifchen Ronigs Athanagild i). Bielweiberen war unter ben Franken, bes fechsten Jahrhunderts, wenigstens an ben Ronigen eben fo wenig auffals lend, ale fie es unter ben verdorbenen Romern ges wefen war. Dad bem Tode bes Ronigs Charis bert bot fich eine von feinen Roniginnen bem Bruder ihres verftorbenen Bemahls, bem Ronige Guntbram an, ungeachtet biefer icon ein, ober mehrere Beiber batte. Um bie Ochage ber Ronis ainn

h) ib.

i) IV. 25, 26.

ginn in feine Gewalt zu befommen, antwortete ber fromme Guntbram: die Theodiailde (birs mar ber Dahme ber Roniginn) moge fich nur ju ibm verfügen. Er wolle fie fo febr erheben, bag fie ben ibm viel mehr Ehre, ale ben feinem ehemali= gen Bruder genieffen folle. Da die Roniginn auf dies gegebene Bort an dem Sofe von Gunthram anlangte, fo raubte biefer ihr ben groften Theil ihrer Ochage, weil er fie beffer brauchen tonne, als ihre jegige Besigerinn; und ftedte fie bann in ein Clofter, wo fie bald nachher mit Ruthen ges geiffelt, und ftrenger, als anfangs, gehalten mur: de, weil fie zu entflieben verfucht batteik). Chilperich war ichaamlos genug, um bie Ochwester ber iconen Brunedild, die Glaffunita, merben ju laffen, ungeachtet er icon mehrere Beiber hatte. Er verfprach zwar, feinen bisherigen Bes mahlinnen ju entfagen, allein er hielt fein Bort nicht; und ba er feine neue Bemablinn und die gres deaunde gar nicht mit einander vereinigen fonnte, fo wurde die Glaffunita bald nachher erdroffelt 1).

Gregor von Cours hatte Recht, wenn er fagte, daß es edelhaft, und niederschlagend sey, die Ranke und Missethaten ju ergablen, welche sich Chlotars Sohne und Entel erlaubten, um

2

· fic

fich einander Leben und Reich ju nehmen. meiften ftarben burch Dolche m), die von ihren nachften Bluteverwandten gefdarft worden maren. Manchen war es nicht genug, ihre Biberfacher folechtmeg bingurichten, wenn fie biefelbigen nicht auch durch die graufamften und lanawieriaften Darter bie Bitterfeit bes Lobes, und bas Bemicht ibrer Rache recht fublen lieffen. Reiner ber Bus teriche, bie im erften und zwepten Jahrhunbert nach Chrifti Beburt über bas Romifche Reich berrichten, leate feinem gefahrlichften Reinde eine fo unmenschliche Strafe auf, als Chlothar an ber Roniginn Brunebild vollzieben ließ n). befahl, die tonigliche Befangene brev Tage lang burch bie ausgesuchteften Marter ju peinigen, bann auf einem Rameel burch bas gange Beer ber Franten umberguführen, und endlich mit ben Saaren, einem Arme, und Bein an ben Schweif eines unbandigen Pferbes ju binden, bamit fie ju Lo: be geschleift werde o). Gallier, ober so genannte Romer maren es, welche durch ibre bofen Rath. follage

m) Bom Chlodowig bis auf ben Dagobert tamen uber 40 fonigliche Perfonen burch Gift, ober Dole de um. Begewifd Bejd. Carls bes Groffen **G.** 30.

n) Schmidts Gefc. ber Leutich. I. 263.

o) Man febe ferner bie Schilbernna bes Ronigs Ebile perich. Greg. Turoneul. V. c. 46.

fchlage die Brunebild fo verhaßt gemacht hatten. Romer waren es auch, welche die Franklichen Ronnige zu einem jeden Migbrauch von willführlicher Bewalt verführten, die zu den Zeiten der Romin' ichen herrschaft ausgeübt worden war p).

Die Frauen und Tochter ber Frankischen Ronige waren jum Theil noch rauberifcher, rachgies riger, und graufamer in ihrer Rache, als ihre Batten, ober Bater. Bor allen übrigen Frantis fchen Roniginnen geichneten fich befonbers Bredes gunde, die Bemablinn Chilperichs und Brunebild, die von Sigebert aus. Beibe maren flets mit Gift und Dolden bewaffnet, und mit Meuchelmordern, Peinigern, und ben Bertjeus gen der Kolter umgeben. Beide, befonders gre: degunde, brauchten Dbiche, Bift, und Folter gegen Stieffbbne, und Ochmager, gegen Debenbublerinnen, gegen Beiftliche und Lapen, und gredeaunde julest gegen ihren eigenen Gemahl q). Gredeaunde iconte meder die Beiligfeit bes 211: tars, noch bie Beiligfeit der Rechte ber Bafts freundschaft, wenn fie ihrer Rache Opfer bringen wollte r): und ibre Rachgier mar oft fo eilend

p) Sidon, Apoll. V. 7. Schmidt I. c. u. S. 271. 272.

q) V. 39. VIII. 31.

r) Greg. Turonenf. VIII. 31. X. 26.

und burftig, daß fie Bornehme geiftlichen und weltlichen Standes in der Rirche, ober in ihrem eigenen Dallaft umbringen ließ. Gredeaunde. beren Tochter Riaundis, Brunebild und anbere Roniasfrauen, und Roniastochter maren qualeich Die schaamlosesten Beiber: und eben fo leer von allen Befühlen von Sittsamfeit, und Bobiftanb, als von Menschlichkeit s). Gredeaunde und ihre Tochter Rigundis beschimpften fich unter einander auf das pohelhaftefte, und folugen fich mit Rauften. Da Mutter und Tochter fich eines Sages auf eine folche Art gemißbandelt batten: fo fagte Gredegunde jur Rigundis: warum qualft bu mich fo unaufborlich? Dimm von ben Schagen beines Baters, die in meiner Bermahrung find, To viel dir beliebt, und lag mich bann in Rube. Mit Diefen Borten fubrte fie ibre Sochter in bas Schafgewolbe, fclog einen mit Roftbarfeiten an: gefüllten Raften auf, gab ber Tochter ein Rleinob nach dem andern, und befahl ibr zulest, fich felbit auszusuchen, mas ibr gefalle, weil fie, bie Dut. ter, bas Bebudtfeyn nicht langer aushalten fonne. Riaundis nahm ben Plag und die Stellung ber Mutter an, und neigte fich mit dem Corper vor: marte.

e) V. 47. IX. 35. Gine Schwestertochter Chlodewigs ging mit einem Auecht burch. Greg. Turonens, III. aq.

marte, um ben Grund bes tiefen Raftens ju une Diefen Beitpunct benutte Bredegunterfuchen. de, um ben fcmeren Raftenbedel niebergumerfen, und die eingeflemmte Tochter ju wurgen. Grebegunde hatte burch bas Dieberbruden bes Raftens ihre Tochter fcon fo weit gebracht, bag die Augm aus ihren Kreifen berausfpringen wollten, als ein Cammermadden ber Riaundis die Moth ber lettern entbedte, und Bulfe berbeprief t). wie grebeaunde ibrer Tochter begegnete, fo bes gegnete in Spanien bie Mutter bes Ronigs Lennidild, mit Mahmen Goievintha, ihrer Schwies gertochter ber Koniginn Jugundis. Beil biefe nicht von bem rechten Glauben gur Arianischen Reperen abfallen wollte, fo ergriff die Comieger: mutter fie ben ben Saaren, marf fie jur Erde, folug fie blutrunftig, trat fie mit Suffen, und befahl, daß man fie in einen Sifchteich fturgen follte u). Bleiche Unanftanbigfeiten erlaubten fic bie Ronige felbft. Chilperich folug einen Gra: fen Ennomius mit Rauften, und trat ibn mit füllen, weil dieser erzählte: der Bischof Gregor habe gefagt, bag bie Bemablinn bes Ronigs mit bem Bischofe Bertram im Chebruch lebe v).

HA Det

t) ib. IX. c. 55.

u) V. c. 58.

v) V. c. 47.

von Seuschreden ware verzehrt worden, sondern gleich mahrend des ersten Nachtlagers gingen funfzig Begleiter mit hundert der schönsten Pserde, und deren goldenen Ketten und Zaumen zum Köznige Childebert durch 2). Bon den Gewaltthätigkeiten und Erpressungen der Grossen werde ich in der Folge reden, und ich sehe hier bloß die Besmerkung hinzu, daß die Grossen sich eben das Recht anmaaßten, welches die Könige ausübten, Untersthanen, Basallen und Diener nach Belieben martern und umbringen zu können a).

Wenn unter einem Volke die hohen und nies drigen Stande in ihrem Innersten verdorben sind; so konnen die Diener der Gottheit einer solchen allgemeinen Lasterhaftigkeit nicht widerstehen. Go sicher man aber von der allgemeinen Sittenverderbe niß der weltlichen Stande auf die der Beistlichkeit schliesten kann, eben so sicher ist auch der Ruckschluß von der Berdorbenheit der Geistlichen auf die der Laven: und wenn wir also auch von den Sitten der Lettern unter den ersten Franklichen Königen nichts wusten, so wurden wir doch mit der größten Zuversicht annehmen können, daß in einem Jahrhundert, wo Bischbe und Priester, Monche und Nonnen so lebten, 'als Gregor meldet, die Laven noch viel ausgelassener gewesen seven.

Unter

Unter ber Regierung des Cblothar lebte ein Bifdef, Cautinus, ber fich faft ben jeder Dabl: geit fo febr betrant, daß er taum von vier Dan: nern weggetragen werben fonnte b). Die Sabfuct biefes Bifchofs mar eben fo unerfattlich, als feine Bolleren. Er bielt es fur eine tobtliche Beleibis gung, wenn er nicht alle gandereven, Die ibm ges legen maren, in feine Bewalt befam. Bon Bor: nehmen fuchte er bergleichen burch argerliche Dros ceffe, und Chicanen ju erhalten, und Beringeren nahm er fie gerabezu meg. Unter anbern Gutern, benen er nachtrachtete, mar auch bas eines Pres: byters Unaftafius, welches biefer von ber Roni: ginn Chlotilde empfangen batte. Der Bifchof versuchte alle Schmeicheleven und Drobungen, um bem Dresbyter fein Eigenthum ju entreiffen. Da ber Beiftliche unbeweglich blieb, fo ließ ihn ber wuthende Bifchof gefangeninehmen, und lebenbig in ein großes Grabmabl einschlieffen, das mit dem unerträglichsten Bestant eines verwesenden Leich: nams angefüllt mar. Der Bifchof ftellte Bater jum Grabe, damit der ungludliche Gefangene nicht entwischen mochte. Die Bolleren und Rachtaffig: feit ber Buter maren Urfache, bag fich ber Drees byter retten, und bem Ronige bas empfangene

Un=

b) IV. c. 12.

Unrecht flagen fonnte. Ein Verweis mar bie gange, Strafe, die dem unwurdigen Seelenhirten aufgelegt wurde.

Bur Beit bes Ronige Guntbram malgten fic bie beiden Bifchofe Salonius und Sagittarius in allen Arten von Meuchelmorben, Chebruchen, Rauberepen, und andern Berbrechen mit einer unerborten Buth umber c). Da einer ihrer Gegner, ein Bifcof Victor einft feinen Geburtstag feierte: fo überfielen fie ibn mit ihren Spiefgefellen, gerriffen feine Rleiber, hauten feine Bediente nies ber, und ichleppten alles Tafelgefcbirr, welches fle vorfanden, mit fich hinmeg. Der Ronig Guns thram rief biefer Bewaltthat megen ju Lyon eine Synode jufammen, auf welcher bie geiftlichen Rauber ihres Berbrechens überführt, und ihrer Burben entfest murben. Die entfesten Bifchofe, welche die Schmache bes Ronigs Guntbram fannten, ersuchten biefen, bag es ihnen erlaubt werden mochte, fich an ben Pabft Johannes in Rom ju wenden. Der Ronig bewilligte biefes nicht nur, fonbern gab ihnen fogar Briefe mit. Dicht lange nachber fehrten die groben Gunder mit einem Odreiben bes Dabftes an ben Ronig surud.

c) V. 20.... coeperunt in pervalionibus, caedibus, homicidiis, adulteriis diverlisque foeleribus infano furore graffari.

jutud, morinn biefem befohlen murbe, daß er bie Bifdofe wieder in ihre Stellen einfegen follte, welches Guntbram auch obne Beigerung that. d) ' Beber ber Ernft ber Opnobe, noch bie Strafpres bigt bes Ronigs brachte in ben verbarteten Bere un ber beiden Bifcofe die geringfte Beranderung hmor. Sie qualten ben Victor nach, wie vor, gingen wie Laven bewaffnet und geruftet in Schlachten, tobteten viele Menfchen mit eigener Sand, und mighandelten ibre Unterthanen gleichfalls mit eigener Sand bis auf ben Tod. Die Rlagen bes Bolfs famen abermable vor ben Ronig, und bier fer lief bie Betlagten ju fich entbieten. Da die Bifchofe ankamen, wurde ihnen ber Butritt gu bem Ronige verweigert, weil erft ihre Could ober Uniquid unterfucht werben muffe. Diefer Em: pfang brachte ben Sanittarius fo beftig auf, baf er fich in die fcmachvollften Reben gegen ben Ronig ergoß, und unter andern fagte: Die Gob: ne bes Ronigs tonnten ihrem Bater nicht auf bem Ehrone folgen, weil fie von einer ungleichburti: Im Mutter erzeugt worden. Der unbefonnene Mensch wuste nicht, sest Gregor hinzu, daß man

d) Ille vero. (Papa Johannes) epifiolas ad regem dirigit, in quibus locis fuis cosdem reftitui jubet. Quod rex fine mora caftigatos prius illis verbis multis implevit.

man fich jest um die Abfunft der Bemablinnen von Ronigen gar nicht befummert, und ohne Un: tericied biejenigen tonigliche Pringen nennt, bie einen Ronig jum Bater haben e). Der Zweifel an der Rechtmaffigfeit der Erbfolge feiner Cobne feste felbft ben pfaffensuchtigen Guntbram in einen folden Born, bag er ben Bifcbfen alles, was fie bey fich batten, wegnehmen, bann die Strafmurdigen in entfernte Elofter fteden, und ben Brafen auf bas ernftlichfte anbefehlen lief, Die Bifcofe fo fcarf ju bewachen, bag fie mit Riemanden reben tonnten. Gleich nach biefer Bachtigung ber Bifcofe murbe einer von ben to: niglichen Pringen frant, und biefe Rrantheit mach: ten fic die Soffeute, welche Freunde ber Bifcofe waren, augenblidlich ju Dlute. Bielleicht, fagten fie jum Ronige, find die Bifcofe boch un: foulbig in's Elend gefdidt worben; und wenn diefes fenn follte, fo tonnte die Schuld des Baters leicht an dem Gobne gestraft werben, und bein franker Pring fterben. Raum borte der Ro: nig diese Rede, als er schon den Befehl gab,

coepit dicere, quod filii ejus regnum capere non possent, eo, quod mater eorum ex familia magna Charii quondam ascita regis thorum adusset ignorans, quod praetermiss generibus nunc faminarum, regis vocitantur liberi, qui de regibus suerunt procreati.

daß man bie gefangenen Bifcofe befrepen . und fie bitten folle, bag fie fur feine fleinen Rinber beten mochten. Eine Zeitlang fcbien es, als wenn bie erlittene Buchtigung eine Ginnesbefferung in ben Bifchofen veranlagt batte. Gie fafteten ... theilten Allmofen aus, lafen taglich einen Pfalm Davide, und fullten felbft die Dachte mit Befang, ober bem Lefen und Betrachten beiliger Din-Dies gottesfürchtige Leben borte aber balb auf. Gie brachten wieber die meiften Dachte mit Erinten und Schmaufen gu, und forderten noch neue Becher, wenn die Beiftlichen ichon in Benn fie endlich vom Die Krubmette gingen. Bein, und von Dudigfeit übermaltigt murben, fo foliefen fie auf ihren weichen Betten bis an Die britte Stunde bes Tages, erfrischten fich burch ein Bad, festen fich gleich ju Tifche, und fehn: . ten fich nach Endigung des Mittagsmable fcon wieder nach dem Abendeffen, bas bis an den fol: genden Tag verlangert murbe. Es fehlte ibnen, fagt Gregor, auch nicht an Beibern, womit fie. fic beflecten; und bies unchriftliche Leben fuhr= ten sie so lange fort, bis sie endlich vom Borne Gottes übereilt murben f).

Ohn:

Ohngefahr um dieselbige Beit entstand in eis nem von der Pringeffinn Radegunde gestifteten Rrauenclofter in Doitu ein Aegerniff, welches alle Diejenigen weit übertraff, welche bie ermahnten Bifchofe gegeben batten. Chrodieldis, eine Tochter des Ronigs Charibert, und Bafina, eine Sochter von Chilperic, die in dem Clofter ju Poitu lebten, beflagten fich barüber, baf fie von ber Mebtissinn Leuborera nicht als Ronigstoch: ter gehalten, fondern als Rinber von verworfenen Sclavinnen gemifibandelt murben, und fie ent: fernten fich baber mit vierzig andern Jungfrauen aus dem, wie fie vorgaben, ihnen unerträglichen Befangnif. Die fluchtigen Simmelstochter famen gu guf, und in einem febr traurigen Buftande nach Tours, und baten ben Bifchof, der nachber ibre Befdichte auffdrieb, bag er fie aufnehmen, und fo lange unterhalten mochte, bis fie ibre Gade ben bem Ronige Guntbram angebracht bats ten. Gregor versuchte vergebens, die Chrodielbis jum Frieden ju ermahnen, ober jur Antus fung eines geiftlichen Gerichts ju bewegen g), wo ihre und ber Mebtiffinn Rlagen und Gegenflagen unpartenifch erwogen und entschieden werden Chrodieldis mandte fich an ben Ronig follten. Gun:

Gunthram. Dahrend ihrer Abmefenheit fehrten Die übrigen Monnen, ju welchen fich balb nachher auch die Chrodieldis gefellte, nach Poitu jurud, festen fich in der Rirche des heiligen bilgrius fest, versammelten alle Diebe, Rauber, Morder und Chebrecher um fich , jagten Bifchofe und Beifts lide, welche ihre Sache untersuchen follten, mit vielem Blutvergieffen aus einander h), brachen mit Feuer und Schwerdt in ihr ehemaliges Clofter ein, verwundeten die Monnen, migbandelten bie Mebtiffinn, und fuhrten fie fast nadt als einen Begenstand des öffentlichen Spottes umber. bem geiftlichen Bericht, welches endlich über bie wilden Emporerinnen gehalten murde, foloffen die beiligen Bater auf das übrige Leben, welches die entwichenen Clofterfrauen geführt baben muften, aus ber traurigen Entbedung : daß viele berfelben fcwanger befunden wurden i). Die Urfache ber Musgelaffenheit der vornehmen Beiftlichen unter ben erften Frankischen Ronigen, tonnte man allenfalls darin fuchen, daß Biele berfelben feine Franfen, fondern Romer waren. In dem gulest er: mabnten Fall aber maren es nicht Romifche, fonbern Frankifche Jungfrauen aus toniglichem Stamm,

Die

h) IX, c. 41, 42,

i) ib. et X, c, 15.

Die alle Regeln ber clofterlichen Bucht, und alle Befete des Wohlftandes, und ber Ehrbarteit fres ventlich übertraten.

Die Geschichtschreiber ber erften Carolinger, noch mehr aber ihre Unftalten und Befete bewei: fen. daß befonders Carl der Groffe alles that, mas er in feiner Lage nur thun fonnte, um ben Mornehmen Liebe ber Berechtigfeit, und guten Ordnung, ber bobern und niedern Beiftlichfeit nubliche Renntniffe, und unverdorbene Gitten, und allen feinen Unterthanen Gicherheit bes Lebens, bes Eigenthums und ber Ehre wieber ju geben. Gelbst aber die baufige Biederhohlung ber Gefeße und Anweisungen, in welchen er ben Dienern bes Staats, und ben Lehrern bes Bolfs ihre Pflich: ten votichrieb, noch mehr aber bie Rlagen und Rachrichten, die in diefen Gefeben enthalten find, laffen gar nicht zweyfeln, daß Carl'der Groffe für die Berbefferung bet Berfaffung, und der Gitten aller Stande noch viel weniger, als fur ihre Aufflarung austichtete. Folgende Stellen aus ben Capitularien bes groffen Regenten werden eis nen jeden nachdenkenden Befer in Stand fegen, aber ben Buftand ber Sitten in der legten Salfte bes achten, und im Unfange bes neunten Sabra bunderts ju urtheilen.

Rein Richter, befiehlt Carl ber Groffe. foll anders, als nuchtern gerichtliche Rlagen an: boren, und Rechtssachen entscheiben k). Much foll fein Beuge anbers, als nuchtern jum Beugniffe, ober Eide jugelaffen werben. Damit Meineibigen und Eidbruchigen Einhalt gefchebe, foll in Bufunft feiner einen Eid ablegen, als bis man feinen qu; ten Rabmen und feinen Banbel unterfucht bat. Uebelberuchtigte, oder unbekannte Derfonen find alles gultigen Beugniffes unfahig. Der Rlager foll nicht mehr allein bas Recht haben, Beugen bevaubringen, und ben Beflagten bingegen foll es fren fleben, verdachtige Beugen zu verwerfen, ober benfelben glaubmurdigere Manner entgegenzuftellen. Um beften ift es gur Erforschung der Babrheit, bag die Beugen einzeln vorgenommen werben. Ber eines Meineides fculdig befunden wird, foll bie Sand verlieren, ober die verwirfte Sand burch eine von ben Befeten bestimmte Buffe ibfen. -Ludewia der gromme fab fich genothigt, alle diese Berordnungen ju erneuern 1), weil fie ohne Birfung geblieben maren.

Es ift uns, fagt Raifer Carl in einem Cas pitular, das im zwenten Jahr feiner Regierung

k) Corp. Jur. Germ. p. 608. 1138. 1145. 1151. 1191. Edit. Georg.

<sup>1)</sup> II. p. 91.

befannt gemacht wurde, eine fcredliche Dachricht ju Ohren gekommen, die wir nicht ohne Schaus ber und Abichen wiederhohlen fonnen, bag febr' viele Monche in Unjucht, und andern Unreinigfeis ten, ja fogar in unnaturlichen Gunden betroffen worden m). Bir unterfagen Diefes auf bas ernft. lichfte, und machen hiemit befannt, daß wir diejenigen Monche, die fich folden Bleifchesfunden überlaffen merden, fo bart ftrafen wollen, daß es feinem Chriften in ben Ginn fommen wirb, fich auf eine abnliche Art zu vergeben. Bir gebieten jugleich, daß Donche nicht mehr, wie bisber, auffer ihren Cloftern umberschwarmen, fich nicht mehr um weltliche Ungelegenheiten befummern, und meder in, noch auffer ben Cloftern Streit an: fangen follen. Eben diefes befehlen wir den Clofterfrauen, die fich nicht mehr der Ungucht, der Bolleren, und der Sabfucht ergeben, fondern maf= fig und gerecht leben follen n). Unfer Bille .ift ferner, bag bie Canonici entweder in der Bob. nung der Bifchofe, ober in ihren Stiftern forgfals tig unterrichtet werden. Ferne fen von ihnen alle Bugellosigfeit, und icanblice Gewinnsucht. Bir bulden

m) p. 634, 635.

n) Non fornicationi deditae, non ebrietati, non cupiditati fervientes, sed omnimodis juste et sobrie vivant, ib.

Die

bulben es nicht mehr, daß fie hurer, Diebe, Morder, Rauber, Banter und Truntenbolde fepen. fondern wollen, daß fie feufch von Leib und Ber: gen, bemuthig und fanftmuthig, friedfertig und nuchtern einber mandeln follen, damit fie bereinft als achte Rinder Gottes zu beiligen Memtern und Beichafften konnen befordert werden o). Eben fo wenig wird es ben Prieftern, und ben jungen Beiftlichen, welche fie ber fich baben, fernerbin gestattet merden, eitle Spiele ju fpielen, ober fcwelgerifche Schmaufe ju feiern, ober unguchtige Befange ju fingen p). Priefter follen nicht mehr; wie bisher q), Bauern und Dachter merben, nicht mehr in allen Birthebaufern und auf allen Martten umberlaufen, um Beiber und Tochter ju verführen, ober Bucher und andere niedriae Bewerbe ju treiben. Gie follen endlich nicht mehr fcmelgen und faufen, ober andere jum Erinten amingen r). Diefe Rlagen, und Befehle Carls des Groffen muffen einen Jeden überzeugen, bag

e) Non fornicarii, non fures, non homicidae, non raptores, non litigiosi, non iracundi, non elati, non ebriosi. l. c. p. 637.

3

p) ib. q) p. 1491.

r) l. c. Dies lettere muche schon früher geboten: ut nullus ex Sacerdotum numero ebrietatis vitium nurriat, nec alios cogat per suam justicnem inebriari. p. 924.

bie Rlagen bes heiligen Bonifacius über bie grangenlofe Ueppigfeit und Unwiffenheit der erften Priefter in Teutschland s) nicht übertrieben waren.

Unter Ludwig dem frommen und beffen Sohnen fliegen bie Bewaltthatigfeiten und Lafter ber Bornehmen fomohl geiftlichen, als weltlichen Grandes, Das Elend und die Gittenverberbnig bes übrigen Bolfs, und die Berruttung bes Franti: fchen Reichs auf ben bochften Grab. morde, und Berftummelungen, Chebruche und Berlegungen ber jungfraulichen Ehre, Bielweibe: rep und Concubinat, Meineide, und Bundbru: chigkeit waren in Personen von der koniglichen Fa: milie eben fo baufig, als unter ben Sofleuten, Rriegern, Gemeinen und beren Beibern und Soche tern t). Die Beichtvater fragten ein jedes mann: liches Beichtfint, bas ju ihnen fam : ob nicht ber Beichtende Jemanden umgebracht, ober San: be und Suffe abgehauen, oder die Mugen ausge: riffen, ober einen falfchen Gib gefchworen, ober Chebruch begangen babe? Und eben fo allgemein erfundigte man fich ber weiblichen Sunderinnen, ob fie nicht ein Rind umgebracht batten, u. f. m. u). Unter

s) Epift. Bonifacii Ep. 78. 133.

t) Schmidts Gefch. ber Leutschen G. 116. 117.

u) ib, S. 207. 8.

Unter ben einzelnen Benfpielen, Die guf ben Bu ftand ber Sitten unter ben Gobnen Ludwige Des Srommen folieffen laffen, weis ich tein ftar. feres auszuluchen, ale bie Beschichte ber Trennung Lotbars von feiner Gemablinn Thietberga v). Lotbar batte eine fo ungeduldige Gehnfucht nad ber Biebervereinigung mit ber Waldrada, bie et ion als ein junger Pring in feinem vaterlicher Saufe geliebt batte, bag er auf alle nur mogliche Arten von feiner Gemablinn Thietberag los ju Commen fuchte. In diefer Absicht mandte er fich an Guntbern, Ergbifchofen von Colln, beffen Dichte er ju beirathen verfprach, menn biefer fein Cangler ibn von ber Chietberga befreven tonne. Guntber ließ fich willig finden, jur Erfullung bes toniglichen Bunfches mit zu wirfen. aber biefen Zwed zu erreichen, mufte er nothweni dig andere vornehme Beiftliche in fein Intereffe gieben. Er bemies querft dem Ergbischofe Thiet: gand von Trier, einem unwiffenden Dann, aus bem alten und neuen Testamente, daß bie Ehe Lothars und der Roniginn Thietberga ungultig fen. Machdem er biefen Bebulfen auf feine Geite gebracht hatte, fo rief er eine Synobe nach Des aufammen, und flagte bier Die Roniginn offentlich 3 4 vieler

v) Regino ad a. 864. et fq.

nieler großen Berbrechen, und unter andern einer mit ihren eignen Bruder begangenen, ihr felbft eingestandenen Blutichande an. Auf diefe einseitige Unflage murbe bie unverhorte, und un: fouldige Roniginn fogleich burch bie verfammelten Bifchofe von ihrem Bemahl getrennt. Bald nach: Ber rief man ein abermaliges Concilium ju Regens: burg jufammen, und bier machte Lothar ben beiligen Batern bekannt, daß er fein feuriges ju: gendliches Blut nicht begahmen fonne, und bag man ihm alfo erlauben moge, nach ber Trennung feiner erften ungultigen Che wieder gu beirathen. Die Mitglieder ber Synobe antworteten einstimmig, daß fie ihrem glorreichen Ronig megen feiner Be ichagung der Rirche, und ber ftandhaften Regie rung des Reichs um befto weniger eine zweite Bei rath verfagen konnten, ba der Apostel felbst gesagt habe: daß es beffer fen, ju heirathen, als Brunft Gleich nach biefem Rirchenschluß trat au leiben. Die Waldrada als Koniginn berver, und ba ber Erzbischof Gunther dem Ronige Die versprochene Dichte gur Bemahlinn jufchidte; fo hatte Lothar bie Unverschamtheit, ber Betrogenen ihre Ehre gu rauben, und fie bann unter allgemeinem Belachter bem Oheim jurudjufenden w). Man muß es faft als

w) Guntherii episcopi neptis ad regem accerfitur, ac femel,

als ein Slåd ansehen, daß solche Ronige und Ronigsdiener noch einen Herrn über sich hatten, ber
sie züchtigen konnte. Die Brüder der unglüdlichen Thietberga klagten den Lothar, die Waldra:
da, und deren Werkzeuge ben dem Pabst Mico:
laus an. Die Erzbischöfe von Eblin und Trier
wurden nach Rom gerufen, und abgesest. Wald:
rada wurde in den Bann gethan, und Lothar
bedroht, daß wenn er in seinem Unwesen beharre,
er mit eben dem Bannschwerdte solle gezüchtigt werz
den, das seine Benschläferinn getrossen habe x).

Die Sitten der Frankischen Könige, der Frantischen Grossen, und der Frankischen Geistlichkeit stedten nothwendig auch die Teutschen Boller diesz seits des Rheins an, die von den Franken regiert wurden, und belehnt werden sollten. Unter Lubewig dem Teutschen beging der Erzbischof Satto von Mainz an dem Grafen Adalbert von Bamberg oder Barenburg eine Verätheren, die der verdorbenste Römer nicht schwärzer hatte ersinnen, und nicht heimtücksicher aussühren können. Er vertügte sich nämlich zu dem Grafen Adalbert, der

3 5

fith

femel, ut ajunt, ab eo confiupratur, atque cum cachinno atque omnium derifione ad avunculum remittitur.

x) Quamobrem cavendum est, ne cum ea pari mucrone percellaris sententiae etc. p. 47.

fich feit langer Beit gegen ben Ronig aufgelehnt batte, und ben Ludewig mit Bewalt nicht begwin: gen fonnte: stellte bem arglofen Rrieger bas Unrechtmaffige feines bisberigen Betragens, und die anadigen Befinnungen des Ronigs auf das nach: brudlichfte vor, und beredete ibn endlich mit jum Ludewig zu geben, indem er den beiligften Eib fdwor, daß er ben Grafen eben fo unverfehrt auf fein Ochloß jurud bringen murbe, als er ibn berab: Bahrend biefer Unterhandlungen geführt babe. folug ber Erabifchof alle Erfrifdungen, ibm angebaten murben, bartnadig aus. fich aber mit bem Grafen ein wenig vom Schloffe entfernt hatte, ftellte er fich, als wenn ibn bungere, und bat Abalberten, daß er ihm etwas Speife und Trank reichen laffen mochte. Der Braf freute fich, daß der Ergbischof etwes auf feinem Schloffe genieffen wolle, febrte bereitwillig mit feis nem Bafte jurud, und begleitete ibn bann, nachbem er fich gelabt batte, mit bem groften Butrauen jum Ronige Ludewig. Cobald Diefer erfuhr, bag 21dalbert angelangt fen, ließ er ibn in Berhaft nehmen, und feste ein Bericht nieder, welches über ben Befangenen richten follte. Dies Bericht verurtheilte ! 21dalberten jum Tobe. tapfere Mann jum Blutgerufte geführt murbe, fagte sagte er zum Erzbischof Satto: Du bift bes Meinz eides schuldig, wenn man mir das Leben nimmt. Mein! antwortete Satto. Ich habe mein Bers sprechen erfüllt, dich unversehrt auf bein Schloß zuruck zu führen. Besinne dich, daß ich dieses that, als wir dein Schloß kaum verlassen hatten. Abalbert erkannte zu spat, daß er war hinters gangen worden, und seufzete, wiewohl vergeblich, über die Arglist des Erzbischofs, der noch mehr wegen der Hartherzigkeit, womit er den von ihm betrogenen Mann zum Tode führen sehen konnte, als wegen seiner Verratheren verabschent zu werden verdient y).

Im Jahr 888. klagten die teutschen Bischofe auf einem Concilio zu Mainz unter der Regierung des Königs Arnulph, daß, wenn es auch gar keine Normanner gebe, Teutschland doch in eine Einode musse verwandelt werden, weil in dem In: nern des Reichs Haufen von Raubern und Schisz matikern wutheten, die sich weder um Gott, noch um Menschen bekummerten, und die besonders Arme und Geringe dis zum Tode qualten, oder weznigstens dis zum auffersten Elende ausplünderten z). Gleiche Rlagen führte Witichind über die Zeitgenossen.

y) Luitprandi Histor. II. c. 3.

<sup>2)</sup> Schmidts Beich. ber Leutschen II. G. 117.

groffen Raifer Tobtschläge, Berwüstungen, Mordbrenperepen und Meineide häufig im Schwange waren, und alles, was Recht und heilig war, mit Fuffen getreten wurde, so kann man leicht benken, was unter feinen Nachfolgern geschehen sep a).

Ungeachtet die Sitten der Teutschen im zehnten Jahrhundert nichts weniger, als unverdorben waren; so waren sie doch in Italien ohne Bergleichung schlimmer. Nach den Schilderungen, die Luitzprand von den Ranken der Italienischen Könige, von den Lastern des Römischen Hoses b), und von der Schaamlosigkeit der vornehmsten Fürstinnen in Italien macht, muß man glauben, daß die Einwohner dieses Landes zwar nicht die Wissenschafz

ten

a) Flebant multa nefaria a seditiose homicidia, depopulationes, perjuria, incendia: aequum pravumque, sanctum perjuriumque parum procedebant. Wittichind, II. p. 24. Der Beichtspiegel des Bischofs Burkard von Worms, Schmidts Seich. II. S. 449, sest doch eine geringere Sittenverderbnis voraus, als die Beichtfragen, die man unter den Carolingern an alle Beichtsinder jenseits des Rheins that. Wenn man aber auch unter den Sachissichen Kaisern in Leutschland dieselbigen Fragen an Beichtsinder gerban hatte, die man unter den ibers rheinischen Franken that; so wurde ich daraus doch nicht auf eine gleiche Sittenverderbnis in Leutschssach und Frankreich schließen. Solche Formulare wurden oft fortgepflauzt, und bevbehalten, wenn die aussern Umplande auch sehr verscheden waren.

b) Man sche auch Murat. Antiq. Ital. V. III. p. 832.

fen

ten und Runfte, aber mobl bie Sittenlofigfeit ibrer Borfabren bepbehalten batten. Der Dabft Johannes, ben Otto der Groffe nachber ent feste, wurde burd bie Runfte der Theodora, feiner Bublichmeftet, einer murbigen Dacheiferinn ber Meffalinen ber alten Zeit, erft Erzbischof von Ravenna, und bann bas Saupt ber Chriften: beit. Die beiden Tochter Diefer Theodora, Die eine Beitlang Rom beberrichte, traten gang in bie Aufftapfen ibrer Mutter, und eine berfelben zeugte mit dem Pabft Sergius ben nachherigen Dabft Jobannes d). Bang Italien und felbit die Rarbinale und übrige Beiftlichfeit in Rom flagten den Liebhaber ber Theodora an: baf er ben beiligen Pallaft in ein Burenhaus vermandelt: daß er Ches bruch, Blutichande, und andere Greuel ber Uns jucht getrieben: daß er geiftliche Burden perfauft. Priefter in Pferdeftallen ordinirt, und ben feierlichften feinem Boblthater und Retter, Raifer Otto geschwornen Gib boslicher Beife gebrochen babe d): um welcher Berbrechen willen er verdiene, in den Bann gethan ju werden. - Einige Jahre vorber erhielt die Bittme bes Marfgrafen 21del: bett einen folden Ginfluß in gang Italien, wenn fie eine unumschrantte Beherricherinn geme-

d) II. c. 13.

d) VI. c. 6. et fq.

fen mare, und diefen machtigen Ginflug erwarb fie fich baburch, daß fie fich nicht nur allen Gurften und Berren, fondern auch allen Gemeinen, Die nur von einiger Bedeutung maren, Preis gab e). Der Ronig Sugo batte neben feiner Bemablinn eine arofe Menge Bevichlaferinnen, unter welchen er brev vorzüglich liebte : namlich die Bezola, die Rofa, und Stepbania. Diefe brey Matrefe fen belegte er mit ben Dahmen von brey beibni= ichen Gottinnen : Die erfte nannte er Venus: Die andere Juno: und bie britte Semele. 2Beil Diefe bren Beibeperfonen fich nicht blog jum &u: ao, fondern auch ju andern Mannern bielten; fo maren, fagt Luitprand, die Bater ber Rinber, welche fie gebahren, ungewiß f). Von einer folden Bugellofigfeit maren bie Gachfifden Raifer und beren Bemablinnen unendlich weit entfernt.

Beil die Franklichen Konige die Sachfen viel fpater, als andere Teutsche Bolfer bezwangen, und auch mahrend ihrer furgen herrschaft nie eine so große Gewalt über die Sachfen, wie über andere

e) Causa autem potentiae ejus haec erat, quoniam, quod dictu etiam saedislimum est, carnale cum omnibus non solum principibus, verum etiam cum ignobilibus commercium exercebat. III. c. 2.

f) Et quoniam non rex solus his abutebatur, earum nati ex incertis patribus originem ducunt ib. IV. 6.

Teutiche ausübten; fo wurden bie Gachien frater. als ihre übrigen Teutichen Bruder verdorben. Soon im Anfange bes eilften Jahrhunderts aber mar mit ben übrigen Tugenben auch die Reufchheit. welche noch ber beilige Bonifacius fo febr an ben Sachfen gepriefen batte, vom diefem machtigften untet ben Teutschen Bolfern gewichen. Die Rais ferinn, ergablt Ditmar g), wohnte bamable in bem abendlandischen Sachsen, welches Land besmes gen mit Mecht Sachsen gegen Diebergang genannt wird, weil barinn die Gonne, und alle Bucht, und bruderliche Liebe fich jum Untergange neigen. Die Macht ift nichts, als ein Schatten ber Erbe, und alles, mas bie Bewohner bes westlichen Gacha fens; oder von Weftphalen thun, ift Gunde. Sier grbeiten beilige Lehrer vergeblich, und Ronige und Rurften gelten febr wenig. Rauber, und Berfolger von Unschuldigen herrschen allein. Bmar ruben in biefem Lande Die Leiber von vielen Beiligen, allein Die Einwohner verachten dieselben. 3ch mag bievon weiter nichts fagen, ba ich gar nicht zwenfle, baß bie westlichen Cachfen wegen ihrer unerlaubten Berbindungen, und ihrer unaussprechlichen Ranke bem Untergange nabe find. Gie haben ungablige Ercommunicationen ihrer geiftlichen hirten verach= tet, und konnen blog besmegen nicht langer befte=

Betet nur mit mir ihr treuen Unbanaer ben. Chrifti, daß diese Menschen bald gebeffert werden, und daß ihre Sitten nie ju uns tommen mogen. -Die Grafinn Chriftina, fagt eben biefer Befchicht: fchreiber, mar von den übrigen Beibern unferer Beit febr verschieden, wovon ein groffer Theil ihren Liebhabern alles bas öffentlich zeigt, was an ihnen feil ift. Da eine folche unsittliche Art fich ju fleiden bem Berrn ein Greuel ift, und bem gangen Beitalter gur Schande gereicht; fo geben nichts befto weniger jene ichaamlofen Beiber bem gangen Bolfe gur Schau umber: und das ift gerade das bedauerns: murdiafte, daß die Lafterhaften fich nicht verbergen, fondern den Tugendhaften jum Sohn, und ben Bofen jum Benfpiel fed einhertreten h).

Doch trauriger, als Ditmars Dachrichten, ift das Gemablbe, welches 20am von Bremen von den Dienern des Erzbischofs 20albert, und ben Ginwohnern von Bremen felbst macht i). Wenn ber Erzbischof, heißt es ben diesem Geschichtschrei-

ber,

h) IV. p. 47.48. quarum magna pars — quod venale habet in fe, cuncus amatoribus oftendit aperte. Cumque fit in his abominatio domini, et dedecus facculi, absque omni pudore coram procedit fpeculum totius populi. Turpe ac nimis miserabile eft, quod peccator unusquisque non vult delitescere, fed ad irrifionem bonis, et ad exemplum malis praesumit procedere.

<sup>&</sup>quot;i) III. c. 19. 20/

ber, auch bisweilen ein ganges, ober zwen Sabt abmefend war; fo fand er boch ben feiner Rudtunft alle feine Einfunfte eben fo verschleubert, als wenn er gegenwärtig gemefen mare. Denn bie Menichen in diefen Begenben find gang unguverlaffig, und tonnen weder bnich Bobltbaten, noch durch Dros bungen im Baum gehalten werben. 36r groftes . lafter ift Bolleren, wehmegen Abalbert, der ben beftigften Abichen bagegen begte, oft von ihnen fagte: baf ber Bauch ihr Gott feb. Wenn fie in ber Erunkenheit Todtichlage, Gotteslafterungen, und andere noch groffere Berbrechen begangen habent To balten fie diefe am folgenden Tage fur bloffe Rurg: weil. Der Ergbifcof flagte: daß fie Saftrage und Festrage durch das Effen von Fleisch und durch Une Bucht beflecten: daß fie Deineide fur Richts achtes ten : bag fie fich bes Blutvergieffens rubmten: und daß Chebruche, Blutichande, und andere icanbliche Lufte von Diemanden getabelt murben. Die meis ften, fabrt 21dam fort, haben groep, bren, ober ungablige Beiber und Bepfchlaferinnen, und find bem Bertoge getreuer als ber Rirche und ihrem Bifcofe. Wenn Abalbert gegen biefe Unarten in der Rirche eiferte, fo lachte man uber die vaterliche Buchtigung, und erwies ben Rirchen und ihren Prieftern nicht die geringfte Ehrerbietung. beschloß

beichlof ber Eabbifchof, bag er eines folden bales Rarrigen Boltes gar nicht iconen, fonbern ibm Baum und Gebif in den Mund legen, und feine Ungerechtigfeiten mit einer hatten Beiffel juchtigen molle. In biefer Abficht nahm er einem Jes ben beb ber erften Belegenheit fein aanges Bermogen, und fagte ben Beraubten mit Bohnlachen: bag die Buchtigung bes Rorpers ber Geele heilfam fen, und bag bet Berluft von Gutern gur Reinis gung von Gunden biene. Die Bogte bes Bifcofs gaben ben Musfpruchen ihres Beren die aufferfie Musdehnung, und überschritten im Rauben und Plundern alles Maag und Biel. - Go wie die Boate des Bischofes Abalbert mit ben Unterthas nen der Bremifchen Rirche umgingen; fo bebandels ten die Gachfen im 11. und 12 Jahrhundert die Benden, und die Lieblinge Seinrichs des Vierten die Cachfen und Thuringer. Der Beig und Die Graufamfeit ber Gachfischen gurften und Berren gegen bie übermundenen Glamen mußten bimmelfcrevend fevn, da alle gleichzeitige Befcicht fcreiber beibe ale die Urfache ber Abneigung bet Beibnifchen Wenben gegen die Chriftliche Religion, oder ihres haufigen Abfalls von berfelben angebenk). Die

k) Adam. Brem. III. \$5. Audivi etiam onen verzcissimus rex Danoxum sermocinando cadem replicaret.

Die Unerfattlichkeit und Ungerechtigfeit ber Cad fen wurden burch eine gleiche Unerfattlichfeit und Ungerechtigfeit Geinrich Des IV. und feiner Ganfte linge bestraft. Diele nabinen ben Gachlen und Thus ringern Coloffer; Landereven, Beerben, ja felbft Beiber und Rinber ; und wenn bie Untechtleibens ben fich beichwerten; fo wurden fle ausgelacht, obet in Wefananiffe geworfen ; und nicht eber losgelaffen; als bis fie fich mit bem Berlufte ibres gangen, poer bes groften Theile ibres Bermbaens losgetauft Satten 1). Das Teutiche Reich, flagten bie Gade fen und beren Bunbesgenoffen, welches Seinrich IV. rubig und blubend von feinen Borfabren ems pfangen bat, ift burch feine Lafter im Cinnern mit Raub, Brand und Dorb erfullt, und ben guite wartigen Reinden jum Opott worben. und Cloffer find gerftort. Die Gintunfte, Die gum Dienfte Bottes beftimmt waren, bat man gur

Seret, populus Slavorum jamdudum procul dubis facile converti posse ad Christianizatem, nisi Saxozum obstitistet avaritia: Quibus, inquit, mens prochior est ad pensiones vertigalium, quam ad convertionem gentilium. Nec attendunt miseri, quantum suae cupiditatis luant periculum; qui Christianizatem in Slavonia primo per avaritiam turbaverunt. Dainde per crudolitatem subjectos ad rebellandum coegerunt, et nunc salurem cotum, qui credere vellent; pecuniam solam exigendo contemnunt. Escu bieles sugen Selmolo, uno arnolo pen sabeit an vielen Siesen Selmolo, uno arnolo pen

<sup>1)</sup> Lambert, Schaffnab. p. 187 -191:

Unterhaltung von Soldnern, und zur Erbauung von Schlöffern angewandt, wodurch die Ruhe des Baterlandes vernichtet, und freven Bolfern ein unerträgliches Joch aufgeburdet wird. Die beraubten Wittwen und Baifen finden nirgends Troft, und die Unterdrückten nirgends eine Zuflucht mehr. Gefeße, Sitten, Kirche und Baterland haben ihr Ansehen verlohren, Necht und Gerechtigkeit werden mit Fussen getreten, und Mord, Shebruch, Diebsstahl, Lügen und Trügen haben das ganze Reich überschwemmt m).

Sobald sich das Gerücht von der neuen und unerhörten Sitte am hofe Leinuchs des vierzten: Elöster und Stifter zu verkgufen, ausbreiztete; so wetteiferten die Monche sa sehr in ihren Bewerbungen, Versprechungen, und Gebothen mit einander, das die Vertäufer nie so viel fordern konnten, als die Käufer zu geben bereit waren. So wie Leinrich der vierte der erste unter den Raisern war, der geistliche Würden feil bot, so war Meinhard, Abt von Bamberg, der Wucherer gezgenannt,

m) ib p. 243. 244. status reipublicae eversus est: tranquillitas ecclesiarum turbata: majestas imperii ablata: authoritas principum evacuata: mores invers: legas abolitae: et secundum prophetae elogium maledictum et mendacium, et homicidium et furtum, et adulterium inundaverunt: et sanguis sanguinem tetigit: postremo omnis justitiae, et pietatis, religionis et honestatis disciplina situatque incultu obsolevit. p. 224.

nannt, ber erfte unter ben geiftlichen, welcher eine Burde offenbar um 1000 Pfund Gilbers fauften). Bon diefer Beit an bachten bie Monche nicht mehr baran, wie fie ihre Regel beobachten, fondern wie fie burch Bucher und andere icanbliche Gewerbe fich fo viel erwerben mogten, daß fie bobe Burben erhandeln konnten. . Die gange Belt erftaun. te, woher Personen, welche bas Belubbe ber Armuth abgelegt batten, folde unermegliche Reich: thumer jufammenbrachten, als fie ju ihren Bes forberungen verschwendeten o). Gelbit Geinrich ber vierte murbe burch bie unverschamten Bubringlichkeiten, und ungeheuren Berfprechungen ber Monche, die um die Abten in gulda bublten, fo emport, bag er diefelbe einem anspruchlofen Donch Rugelin von Beresfeld, der fich ein folches Glud nicht einmal hatte traumen laffen, aus eigner Bewegung ertheilte p). Der robe Ehrgeit ber Beift: lichen, und ihrer Borfteber tam im Jahr 1063 am Pfinaftfefte in ber Rirche ju Boslar vor ben

n) Ita proprio hujus invento, novo atque infausto hujus aucupio hace in ecclesiam introducta est confuetudo, ut abbatise publice venales profituantur in palatio, nec quisquam tanti venales profituere queat, quin protinus emptorem inveniat, monachis inter se non de observantia regulae zelo bono, sed de quaestibus et usu zelo avaro contendentibus p. 185.

o) p. 186. 187.

p) p. 229.

Mugen bes Raifers, und feines Sofes ju einem fcredlichen Ausbruch. Der Bifchof von Sildes: beim und ber Abt von Fulba ftritten icon lange um ben Borfit, und biefem Streit wollte jest ber Bifchof von Bilbesheim burch bie Gewalt ber Er befahl bem Grafen Baffen ein Ende machen. Etbert, bag er fich mit feinen Rriegern bintet abem Sochaltar verfteden, und bei bem erften Beichen Servor brechen folle. Go bald alfo der Graf bor: te, baf die Cammerer bes Bifchofes und bie bes Abts in einen Bortwechfel geriethen, fo fam er mit feinen Spiesgefellen jum Borfchein, und trieb bie Rulbenfer mit Sauftichlagen und Prageln jur Rirg de binaus. Die Rulbifden Gofbebienten riefen fogleich die Reifigen ihres Beren ju Bulfe, und Lehrten mit biefen in bie Rirche gurud. Darauf entstand unter beiben Partenen ein blutiger Rampf, ber bie Altare mit Leichen bededte, und in ben Sangen ber Rirche Strame von Blut flieffen Der Bifchof von Silbesheim flieg auf einem erhabenen Ort, und ermunterte die Geinis gen, daß fie fic tapfer balten mochten. Der Rais fer bat und befahl vergebens, daß die Streitenden au tampfen aufboren follten. Er tonnte nur mit genauer Doth jur Rirche hingustommen, und ber Rirdenfconberifde Streit borte nicht eber auf, 215

als bis die Fulbifden Ritter und Ebelfnechte wis den, und den beffer vorbereiteten Rriegern des Bis ichofes von Sildesheim den Gieg überließen.

Bon bem traurigen Buftanbe ber Sitten unter Geinrich dem vierten zeugt nichts fo febr, als die baufigen, und verabicheunngsmurbis gen Berratherepen, welche Seinrich ber vierte felbst an Freunden und Feinden q), besonders aber, welche ber Cobn bes Raifers gegen feinen Bater, bie geiftlichen und weltlichen Furften gegen ihren Boblthater und Beberricher, ober auch gegen einander gusubten r). Die machtigen Feinde bes Raifere verführten feinen alteften Gobn, um bem Bater Leben und Crone ju rauben .). Der Gobn may fo gelehrig gegen die verderblichen Rathichlage feis ner Berführer, bag er auf bem großen Landtage ber Cachfen ben Mordhaufen bas gange verfams melte Bolf burch bie unter heuchlerischen Thranen ausgesprochenen Betheurungen gewann: baß er gar nicht baran bente, feinen Bater und herrn vom Thron ju verdrangen, fondern nur jum Beborfam gegen ben beiligen Detrus und deffen Rachfolger ju bemegen, nach welcher Sinnesan:

berung

q) Lambert, Schaffnab, p. 256.

r) Man febe auch Voigte Geschich, bes Stifte Quebe linburg I. S. 241.

e) Vit, Heinr, IV, Edit. Bal. 1532. fol.

berung er ihm fo treu, als irgend ein anberer Unterthan gehorchen wolle t). Da der ungludli: de Bater nicht lange nachher ben ber Belagerung von Rurnberg befürchten mufte, daß feine Krieger ibn in die Bande des Cobnes überliefern moch: ten, und badurch jur beimlichen Flucht gezwungen murde; fo rief der unnaturliche Cohn alle Furften Des Reichs nach Maing jufammen, um feinen Bater formlich von ber Regierung auszuschlieffen Geit vielen Jahren hatte man feinen fo glangen: ben Reichstag gesehen, als berjenige mar, auf welchem beinrich der vierte entfest merden folle te u); benn unter allen machtigen Furften und Berren fehlte nur allein' Bergog Magnus von Sadfen, der wegen feines hoben und fcmachlia den Altere nicht fommen fonnte. Nichts mar ben versammelten gurften, und ben nach ber Ro: nigscrone trachtenben Seinrich dem V. unerwar: teter, als bag ber Raifer Muth genug batte, mit einer ftarten Begleitung auf ben Reichstag zu tommen. um feine und feines Cobne Cache von den Stan: ben entscheiben zu laffen. Man rieth baber dem Gobn, feinem Bater entgegen ju geben, anfrichtig icheinen: De Reue ju erheucheln, Behorfam und Treue an: jugeloben, und ben biefer Belegenheit ben fichern Raifer in bas Barn ju loden. Geinrich V. mar nie

t) Alb. Stad. Rd a. 1105 ` u) ib. ad a. 1116.

nie bereitwilliger und gludlicher, ale menn er feis nen Bater bintergeben follte. Er eilte jum Bater, ber fich noch in Coblenz aufhielt. Beinrich IV. murde durch die Reue und Rudfehr feines Coh; nes fo gerührt, daß er ihm nicht nur um ben Sals, fondern ju Fuffen fiel, ibn alles vergan: gene vergab, und fniend bat, bag er boch nicht feine und feines Baters Ehre burch niebertrachtige Berratheren fcmalern mochte v). Beinrich V. betheuerte mit dem feierlichften Gibe, 'bag er nichte, als die Frenfprechung und Wiederherstellung feis nes Baters fuche, und daß er mit Freuten fein Leben für bas Leben bes Baters laffen wolle. Den: felbigen Eid wiederhohlte ber Berrather ju Bingen noch zwenniahl, ba ber Bater gerechten Argnobn ju ichopfen anfing w). Durch biefe Meineide ver: leitete der Cobn den Pater querft, den groften Theil feines Wefolges zu entlaffen, und bann in Ingelheim fo lange einzufehren, bis der Cobn bie Bemuther ber Furften befanftigt batte, Seinrich der IV mit brev andern von feinen Betreuen in bas Thor ber Refte eingeritten mar, ließ man die Fallthur nieder, und verfagte ben übri: gen Begleitern bes Raifers ben Eingang. Go balb man ben Raifer in feiner Bemalt hatte, brauchte \$ 5 man

v) Heinrici IV, Ep. ad Celtarum regem p. 78. 79. w) ib.

١

man bie fcbredlichften Drobungen, und bie une murdigften Dighandlungen, um ihn gur Abtreg tung feiner Festungen und gur Auslieferung ber faiferlichen Infignien zu treiben x): und damit biefe Entfegung und Beraubung allen Ochein von Biberrechtlichfeit verlieren mochte, fo verlangte man, daß Geinrich IV. fremwillig und in Begenmart ber Surften ber Crone, und feinen Lande repen entfagen mochte y). Der Raifer erbot fic ju beiden Bumuthungen, wenn ber pabftliche Legat ibn von bem Banne lossprechen wolle. ber Legat erflarte, bag er biegu feine Bollmacht babe, fo fiel ber Raifer por ber aangen Berfamm: lung auf die Rnice, und beschwor alle Unmefende ben Gott und ben ibrem Bewissen, daß man ibm erlauben mochte, fich por einem Aurftengericht gu rechtfertigen, und ba, wo er gefehlt baben tonne, Benugthuung ju geben. Die weltlichen Furften wurben burch bas Unglud, und bie Rlagen bes Raifers bis ju Thranen erweicht. Die Bischofe bingegen, ber Legat, und befonders Geinrich V. blieben unerschuttert z). Dach bem Albert von Stade

x) ib,
y) ib. Vit. Hain. IV. p. 67. Der Verfaffer ber les benebeschreibung sagt, daß dieses in Main; gesches ben sev Seinrich ber IV. selbst aber erzählt dem Sbnige von Frankreich, daß man ibn in Ingelbeim zur Niederlegung der Regierung gezwungen babe.
2) heinrich ber IV, war, oder glaubte sich wenigstens

Stade waren es die Erzbischofe von Mains und Colln und ber Bifchof won Borms, welche von bem Raifer verlangten, bag er bie Infignien ber faiferlichen Burbe abgeben folle. Da ber Raifer nach ben Urfachen feiner Entfegung fragte, und die Bifcofe antworteten: daß ber Bertauf von Bis: thumern und Abtepen ein Sauptgrund feiner Ents thronung fen; fo manbte fich Seinrich gegen bie beiden Ergbischofe, und forderte fie auf, ju fagen, was fie benn ibm fur ibre boben Burden gegeben hatten. Auf die Antwort: nichts: feste ber Rais fer bingu: und ber herr von Borms weiß am beften, ob er burch Beld, oder burch meine Bunft in feine jesige Stelle gefommen ift a). Demfelbigen Befchichtichreiber erfuchte ber entfette Beinrich ber IV. ben Bifchof upn Speier, bag er ibm boch eine Prabende an feiner Rirche geben mochte. Der von bem Raifer vormable mit Boblthaten überbaufte Bifcof ichlug bie Bitte ab, und nun brach Seinrich IV. in Thranen, und in Die Borte aus: 3hr meine Freunde folltet euch meiner menigftens erbarmen, ba bie Sand bes beren mich gerührt bat,

Nicht

auch nach feiner Entthrogung nicht ficher. Er entfloh aus feiner Befangenschaft, und hatte in feinem jammervollen Blende nur den einzigen Broft, daß gerade folche Furften, die er am meisten beleidigt hatte, fich feiner am fraftigsten annahmen. II. ca. auch Alb. Stad. I, c. a) Alb. Stad. I. c.

Dicht lange vorber und nachber als biefes ge: fcah, machten fich zwen ber vornehmften Teutiden Fürften der gehaffigften Undanfbarfeit und Berra: theren fculdig. Welf, ein Gohn des Markgras fen 21330 hatte fich mit ber Tochter bes Berjogs Otto von Baiern vermablt, und hatte biefe Che burch einen doppelten Gid besiegelt b). und ehrte feine Bemahlinn, wie es fich gebuhrte, und half feinem Schwiegervater aus allen Rraften, fo lange bas Glud bemfelben gunftig mar. er aber merfte, daß ber Born bes Raifers immer mehr gegen ben Bergog Otto entbrenne, und daß Diefer in Die Acht erklart worden; fo gog er fich von feinem Schwiegervater jurud, trennte fich von feiner Gemablinn, und fconte weder Dube', noch Beld, um bas Bergogthum feines Schwiegervaters au erhalten; welches er auch wirklich an fich rif. Alle Beitgenoffen verabscheuten ben Chraeit bes Bergogs Welf, modurch er feine hobe Geburt, und fein bisheriges Leben gefchandet hatte c).

Ein anderer Welfe, namlich Bergog Sein: rich von Baiern, ließ bem Bergoge grieberich

bon

b) Lamb, Schaffnab, ad 1071. — et per jusjurandum altera jam vice matrimonio fidem dixerat. p. 181.

c) cunctis detefiantibus, quod clarissimam atque inopinatissimam in republica dignitatem tam low-da ambitione polluisset. 1. c.

von Schwaben ben freundschaftlichen Rath geben, bağ er fich doch mit dem Raifer Lotbar ausfoh: nen mochte; und wenn er biefes wolle, fo fen er, Bergog Geinrich, ju einer gutlichen Bermittelung bereit. Bergog griedrich naben diefes Unerbieten an, und man machte bas Rlofter Zwiefalten als bin Ort ber Bufammenkunft aus, wo beide benach: batte Fürsten fich mit einander bereden wollten. Beijog Briedrich ericbien mit einer fleinen Begleis tung, befprach fich gutraulich mit bem Bergoge Seitts tid, und legte fich ohne ben geringften Gedanten bon Rachstellung schlafen. In der Racht ließ gein: tich alle Bugange ju bem Schlafzimmer bes Bers 1096 Sriedrich befegen, und brach dann mit Bewalt in die Ruhestatte feines Dachbars ein. Der= ing Sriedrich borte bas Gerausch ber Bewaffneten fruh genug, um burch einen gebeimen Bang ents wifden, und fich auf den Rirchthurm retten gut tonnen. Man durchfuchte alle Bellen und Winkel des Risfters vergebens. Rach langem Suchen entbot Bers 198 friedrich vom Thurme herab den verratherischen beinrich ju fich, zeigte ihm in ber Ferne herran: nabende Rrieger, welche Griedrichen gu Gulfe eilten, und rieth ihm, fich fo gefdwind als möglich 14 entfernen, weil er ihm nicht Gleiches mit Gleis dem vergelten wolle d). Da

d) Otto Fris. de Gest. Fried. 1, 1, e, 19.

Da bie Gitten felbst in Teutschland gegen bas Ende bes eilften Jahrhunderts fo verborben marent fo fann man ben Ergbifchof Wilhelm von Epr fei: ner Uebertreibung grambinen, wenn er ben Buffant ber abendlandifchen Bolfer auf folgende Urt ichil: Dert. Die Blaubigen, fagt biefer vortreffliche Beforeiber e), murben nicht bloß im Diorgenlande von ben Unglaubigen unterbrudt, fonbern ber mabi re Glaube, Berechtigfeit, und Gottesfurcht hat ten fich auch in Europa, und faft auf ber gangen abrigen Erbe porgualich unter folchen Boltern vet: Tobren , welche auf Rechtglaubigteit Unfpruch mad: ten. Gewalthatigfeit, Arglift, und Bosheit berrich: ten in allen ganbern. Das Lafter batte bie Stelle ber Eugend eingenömment, und die Belt fcbien ib rem Untergange nabe ju fenn. Die groffern gur ften, bie am eheften ben Frieben batteh erhalten follen, befehbeten fich unter einanber aus ben ges tingfugigften Urfachen, taubten und fengten unges ftraft, und marfen ben atmen Landmann ibren Reifigent jut Beute bin. Unter fo unaufborlichen Dachftellungen blieb feiner feines Lebens, und Beti mogens ficher; und es war icon genug, Jemans ben in Retten und Banben ju legen, und duf bas graufamfte gu foltern; wenn man mußte, bag et teich, ober vermagend war. Gelbit Rirchen und Elli.

Elaftern halfen ihre Privilegien nichts. Man erbrach beibe, und ichleppte bie jum Dienste Gottes geweibten Wefaffe, Rleibet, und Rleinobien, ober auch geweihte Perfonen von ben Stufen ber Altare Alle Bege maren mit Straffenraubern bes' fort. fest, und in den großern und fleinern Stadten fblichen baufige Meuchelmorber umber, vor beren Dolden feine Borficht ichugen fonnte f). Reufch= beit und Daffigfeit maren nicht weniger, als Berechtigfeit und Billigfeit von den Menschen ents Dan übte eine jebe Art von Ungucht, floben. Schwelgeren, und vetberblichen Gpielen öffentlich, ju allen Beiten, und ohne alle Ocheu. Die Beiftlichkeit untetschied fich von ben gapen aar nicht burch ein befferes Leben, fondern die Driefter maten, wie es im Propheten beift, wie bas Bolf. Die Bischofe glichen flummen hunden, Die ihre Beerben verlaffen, wenn bie Bolfe fich nabern. Gie bachten nicht an bas Wort bes Beren: gebt umfonft, was ihr umfonst empfangen habt, fondern fie verkauf: ten alles, wofur fie nur einen Raufer finden fonnten.

Die

h) Auch im eilften Jahrhundert blieb Jtalien vor ben übrigen Reichen des abendlandischen Europa wegen ber Giftmischerep berüchtigt. Ditmar. VII. 85. Multae sunt, proh dolor! in Romania auque Longobardia insidiae: cunctis huc advenientibus exigua pater charitas. Omne quod ibi hospites exigunt, venale est, et hoc cum dolo; multique toxico hid percunt adhibito. Ueber den Zustand der Sitten im 21 Jahrh. Murat. Script. rer. Ital. V. p. 688.

Die verdorbenen Gitten, welche die erften Rreugfahrer gegen das Ende des eilften und im Infange bes zwolften Jahrhunderts mit nach Palaffine brachten, maren bie Saupturfache, warum fie fich ihrer grofferen Starte und Capferteit ungeachtet in ben gemachten Erobetungen nicht behaupten fonn: Diejenigen, fagt ber Cardinal bon Vitri g), welche die Eroberung des gelobten gandes, und bie barauf erfolgenben Begebenheiten genau bed bachtet haben. gesteben alle, daß nichts ber auten Gache der Chriften mehr geschadet habe, als Die verruchten Rauber, Diebe, Morber, Chebres ther, Meineidigen, Landlaufer, Spieler, Suren und Gurenwirthe, Die von Anbeginn an nach Affen Bufammenfloffen. Diefe Ungeheuer veranderten mit bem himmel ihr Bert und ihr Leen nicht, und befleckten das beilige Land mit ihren scheußlichen Las ftern. Gie fundigten um defte Euhner, ba fie von ihren Bermandten und Befannten entfernt maren, und fich bor Menfchen fo wenig, als bor Gott fcheu: ten: ba fie, wenn die Strafe fie verfolgte, ent weder ju ben Caracenen übergingen, und ibren Glauben verlaugneten, ober auf die benachbarten Infeln entflohen, ober fich in die Baufer der geiffa lichen Orben gurudgogen, von Welchen fie ftets auf: genommen, und geschüßt wurden. Es gefcab febt bàu.

g) Jac. de Vitriaco, c. 92. p. 1096, 1097.

häufig in allen Albendlandern, daß Berbrecher, die jum Tode, oder andern harten Leibesstrafen waren verurtheilt worden, es durch Fürbitten oder durch Bestechungen dahin brachten, daß man sie ihre Missehaten durch eine Kreugfahrt nach dem gelobten Lande buffen ließ h).

Das zwölfte Jahrhundert besserte nichts wester in den Sitten der Morgenlandischen, noch der Abendlandischen Christen. In unsern Zeiten, heißt es bezm Wilhelm von Tyr i), sind die Mensschen, vorzüglich im Orient so beschaffen, daß man, wenn man ihre ungeheuren Laster, wie sie es vew dienen, beschreiben wollte, entweder unter der Last des Stoffs erliegen, oder den Schein erhalten muste, eher eine Satire, als eine Geschichte zu schreiben k). Während daß alle übrige Wölker, so klagt der abt von Ursperg, ihre blutigen Schwerter allmählig in die Scheide steaten, verharrten allein die Teutsschen

h) Chen dieses bezeugt Sanut in Secret. fidel, aucis pars VIII. o. 5. Die Sitten ber Bullanen und übrigen Morgenlandischen Christen schildert Jacob von Vitri p. 1088. 1089. Sanut l. c. c. 6, bef. Marin Histoire de Saladin l. p. 410. et sq.

i) 21. c. 7.

k) Tales sunt praesentis saeculi, et maxime orientalis tractus homines; quorum mores, imo vitiorum monstra si quis diligentiori stilo prosequi tentet, materiae immensitate succumbat, et potius satyram movere videatur, quam historiam texere. l. c.

fchen in ihret alten Salsftarrigfeit. Meineib, Lie gen, Erugen und andere Lafter überftromten bas genge Bolt, und bas Befdrey über bie verübten Unthaten brang nicht weniger, als vormable von Sobom und Gomorra ju bem herrn emper 1). In ben Streitigfeiten Griederiche bes erften mit bem pabftlichen Stuhl, und ben Italienischen Stadten, in ben Rriegen eben biefes Raifers mit Geinrich dem Cowen, und in ben Rriegen Dhilipps von Schwaben, und Otto des vierten vergag, ober verachtete man alle Grundfage von Recht und Billigfeit, fo wie die Beiligfeit von Eiden und Bundniffen. Beiftliche und weltliche Rurften perfauften ihre Stimmen und Sulfe offentlich an ben Meiftbietenden, und trugen fein Bedenten, von ber Parten, welcher fie fich verlauft hatten, ju ben Meiftbietenden überzugehen, wenn fie den geringften Bortheil von ihrer Treulofigfeit hoffen fonnten m) Aus ber Ungewißheit des oberften Sauptes des Reichs ents

n) Add a. 1101.

m) Abb. Ursperg. ad a. 1102. Ortae siquidem sunt in hominibus simultates, doli, persidiae, traditiones, ut se invicem tradant in mortem et interitum. Rapinae, depraedationes, depopulationes terrarum vestationes, incendia, seditiones, et bella, et rapinae, sive in stratis, sive in latrociniis, justificatae sunt, ut omnis homo jam sit perjurus, et praedictis facinoribus implicatus, ut vix excusari possit, quin sit in his, sicut populus, sit et sacerdos: tribulatio magna prohibuit et hoc, ut nec quis de villa sua possit procedere secure, saltem in proximam villam, etc.

entstand unter anbern burch gang Teutschland eine gangliche Ungewißheit der Borfteber ber Rirchen, und ber geiftlichen Birten. Es mar faft fein Bigthum, feine Abten, oder nur betrachtliche Pfarren. beren Befig nicht ftreitig gewefen, und beren Befiger nicht nach Rom maren gezoden morben. Freue bich, Rom, bu unfere Mutter, fo ruft ber eben ans aeführte Schriftsteller aus, bag auf der gangen Erbe bie Schleufen geoffnet werden, durch welche Strome und Bache von Gold in bich jusammenflieffen. Freue bich über bie Zwietracht und Berkehrtheit ber Mens fchenkinder, bie bas viele Unrecht, welches fie bir jugefügt haben, jest boch wenigstens einigermaaffen mit ihren Reichthamern erfegen. Rest haft bu, wornach bich lange gedurftet bat. Du flegft nicht burch beine Frommigfeit, fondern burch bie Bosheit ber Menfchen über bie gange Erbe: und meder Un: bacht, noch Gemiffen gieben die Menfchen gu bir, fon= bern ihre mannigfaltigen Berbrechen, und Lafter, und Die Zwiftigfeiten, die badurch verurfacht werden n). In der Mitte des gwolften Jahrhunderts bejammerte Baro Grammaticus ben Berfall ber auten alten Sitten unter ben Danen, und gab bie Machahmung ber Teutschen als die Urfache ber überhandnehmen. ben Schwelgeren, Ueppigfeit, Ergogungefucht, und Unguverlaffigfeit un o). 21rnold von Lus

<sup>2 2</sup> bed, a) 1, c. o) San. Grammat, VI. p. 172,

i

bed p), ift Beuge, bag ber Grammatifer Saro ben Gachfen nicht ju viel gethan hatte; fo wie Otto von freisingen, daß bas fubliche Teutschland um diefelbige Beit nicht weniger verborben und gerruttet mar, als bas nordliche r). Die Rache richten bes bem Raifer Briederich I. gunftigen Morena von den faiferlichen Bogten in Italien enthalten ein fcbredliches Bild von der Unaebundens beit ber Teutschen, welchen Griederich fein Bu: trauen ichentte. Die faiferlichen Boate in Italien, erzählt ber genannte Befdichtichreiber s), erpreg: ten allenthalben fiebenmahl mehr, als fie von Rechts megen im Mamen des Raifers ihres herrn fordern fonnten. Gie unterbrudten Martgrafen, Grafen, groffe Baronen und Stadte, wie geringere Bafallen ohne Unterfchieb. Den Dailandern blieb taum ein Drittel bes britten Theils ibrer Einfunfte übrig, und bie Cremonefer maren noch febr gludlich, bag man ihnen nur'den britten Theil

meg:

p) III. c. 22. p. 156.

x) de Gest. Fried. l. l. 40. Tanta, sagt er von bem Erentinge Conrads des dritten, und des nachtes rigen kaisers friedrich des ersten, etiam (mirum dictu) praedonum et latronum advolabat multitudo, ut nullus sani capitis hanc tam subitam, quam insolitam mutationem, ex dextra excelsi provenire non cognoscept, cognoscendo attonita mente non obstupesceret.

e) Morena res Laudenses in Leibnitz. Script. rer. Brunsvicens. p. 841. 842.

wegnahm. Man trieb von jedem Beerd von Edlen und Unedlen jagelich einen Bulben, und von feber Muble brep Gulben ein. Rifter muften ben brit: un Theil ihres Rangs, und Jager ihre gange Beute bergeben. Die meiften Bafallen verlobren fo gar ibre Guter, die fie feit brenbundert und mehr Jahren befeffen hatten. Go unerträglich biefe Bedrudungen folden Leuten maren, die bisber fren und im Ueberfluß gelebt hatten; fo bachte boch feiner in ber Combarben an Rache, ober an thats lide Biberfeklichkeit, weil ein jeder hoffte, daß ber Raifer Die gerechten Befchwerben feiner Italia: nifden Anhanger boren, und ihnen abbelfen werbe. Ms endlich Friederich der exfte im 3. 1166. nach Italien kam, so bezeugte er zwar anfangs febr viele Theilnehmung an dem Unrecht, mas den Einwohnern ber Lombarden wiberfahren fen, allein et ftrafte boch feinen von feinen Dienern, welche Unrecht angethan hatten, und nun fing man an ju glauben, baf bie faiferlichen Bogte mit Biffen und Einwilligung ibres herrn jede Art von Be: maltthatigfeit ausgeübt batten.

So wie die Sitten der Abendlander im Ganjen weniger, verdorben waren, als die der Mors genlandischen Christen, so waren die Sitten der Leutschen im Durchschnitt weniger verdorben, als

Die ber übrigen Europaifchen Bolter. In grant: reich, England, und Italien t) gingen im II. und 12. Jahrhundert noch viel groffere Greuel, als. in unferm Baterlande vor. Begen das Ende des eilften Jahrhunderts u) verließ Bertrade eine Gemablinn des Sulto, Grafen von Anjou und Lours, auf einmahl ihren Bemahl, mit welchem fie brey Rinder gezeugt hatte, und vermablte fich mit bem Ronige von Frankreich Dbilipp dem erften , der falfdlich vorgab, von feiner Bemahlinn gefchieden bu fenn. Der ehebrecherifche Philipp bejrathete Die ebebrecherische Bertrabe im Angesicht ber Rirthe, und in Begenmart, und mit Einwilligung von mehreren Bischofen. Go mohl die Bertrade, als ihr erfter Gemahl Suifo waren mit Philipp im amepten ober dritten, und im funften ober fechsten Grade verwandt, und in biefer Berbindung werd daher, wie Megeray anmerft, ein boppele ter Chebruch, und doppelte Blutichande began: Die kanonischen Gefete, wodurch man die Che zwischen Personen, Die im fiebenten Grade, ober gar nur geiftlich mit einander vermandt ma: ren, unterfagte, brachten nirgends groffere Un: orbnuns

t) Man sebe bie Schilberung ber verborbenen Site ten in Italien mabrend bes 12 Jahrhunderts. Annal. Gonu. ap. Murat. V. 328 375. 588.

u) Wilhelm. Tyr. XIV. I. Meseray II. p. 492.

ordnungen, als in Kranfreich, befonders unter den Groffen bervor. Wenn unter Cheleuten ein Theil des andern überdruffig mat: fo brauchte man nur ju fcmbren, und mit Beugen ju beweifen, daß man in verbotenen Graben verwandt fep. . Solche Cide ichwor man eben fo leicht, als man falfche Beugen, und willige Bifcofe fand, welche einem Jeben gegen eine geborige Erfenntlichkeit bienten v). Unter Philipp bem zweyten geich: neten fich im gelobten Lande die jungen Rrieger, welche die Leibmache des Ronigs ausmachten, noch mehr burch ihre Ansgelaffenheit, als burch ihre Sapferfeit aus. 36r Dabme, Ribauds ober Ribaldi murbe balb ber Rabme aller berer, melche fich ben grubften und ichimpflichften Ausschweifungen überlieffen w). Das Saupt Diefer Ribauds, welches ben Titel Roi des Ribauds erhielt, hatte die Aufficht und ertheilte die Erlaubnif zu allen Arten von Spielen, Die am Sofe gespielt wurden. Er erhielt von allen Logis de bourdeaulx, et de femmes bourdelieres mochentlich zwen Gols, und jede Chebrecherinn mufte ibm 5 Gols gablen.

**&** 4

Der

y) ib. et III. 59. 65.

y) Marin II. 201. Le libertinage outré, auquel ils se livroient, avilit leur gloire, et rendit même dans les tems posterieurs leur nom insame, ainsi que leur emploi.

Der Rahme biefes Amts murbe unter Carl dem Gebenten unterbrudt. Das Amt felbit aber beuerte unter bem Titel bes grand Prévôt de l'hotel auch in ber Folge fort x).

Die Frangofen bes eilften und gwolften Jahrbunderts maren eben so grausam, als aberglaubig, und lieberlich. Ben ber Eroberung von Berufalem brachten die erften Creugbruder, die groftentheils Rrangofen maren, gebntaufend Menfchen innerhalb des Tempels um, und menigstens eben fo viele wurden in der übrigen Stadt ohne Unterfchied bes Alters, Standes und Befchlechtes getobtet y). Alle Straffen und Saufer waren mit Leichnamen, ober verftummelten Gliebmaagen ber Erichlagenen angefüllt. Die Bange nnd Borbofe bes Tempels ftromten von Blut, und die Gieger felbft maren von Ropf bis ju Sug fo mit Blut bededt, daß man fie nicht ohne Entfegen anseben tonnte z).

Unb

x) ib.

y) Wilh. Tyr. VIII. 19. 20.

a) Horror erat denique caesorum intueri multitudinem, et humanorum artuum passim fragmenta conspicere, et effusi sanguinis aspergine cunctam redundare superficiem. Neo solum defunctorum corpora membris potioribus lacera, et ablcifis mutilata capitibus, intuentibus erat angustia; verum et ipsos victores a planta pedis usque ad verticem cruore madentes periculosum erat con-spicere, et horrorem quendam inferebant occurrentibus.

Und diefe von Blut dampfenden Bateriche eilten von dem fdredlichen Menfchenopfer, welches fie ihrem Erlofer gebracht hatten, ju bem Grabe eben tiefes ihres Beilandes, tuften es mit ber groften Inbrunft, und benehten es mit Ebranen ber Areu: be und der Undacht a). Go widersprechend, fagt bume mit Recht b), ift die menschliche Ratur mit fich felbst, und fo leicht vereinigt sich ber weibifofte Aberglaube mit bem groften Belbenmuth, und mit der milbesten Grausamkeit. wurde ben Krangofen, und andern abendlandischen Bollern ju viel Chre erweifen, wenn man glaubs te, daß fie einer folchen Unmenschlichkeit, als fie ben ber Eroberung von Berufalem bewiefen, nur gegen Ungläubige fabig gewefen maren. Ludemig bem fiebenten nahm bas Beer bes Abnige bie Stadt Bitry in Champagne ein, brachte alles um, was Leben hatte, und verbrante drengehnhundert unschuldige Personen in einer ein=

£ 5 gigen

a) Intueri erat amoenissimum, et spirituali plenum jucunditate, quanta devotione, quanto pii servore desiderii, ad loca sancta sidelis accederet populus; quanta mentis exultatione et spirituali gandio dominicae dispensationis deosculabantur memoriam. Ubique lachrymae, ubique suspiria, non qualis moeror, et anxietas solet extorquere, sed qualia servens devotio, et interioris hominis consummata lastitia, solet Domino in holocaustum incendere l. c.

b) Hift. of England II. p. 4.

sigen Rirche, wohin fie fich gerettet hatten. Als ber fromme Konig dieses borte, weinte er bitter: lich, und raufte sich die Haare aus c). Richts bestoweniger wurde im Anfange bes folgenden Jahrhunderts der Krieg gegen die Albigenser mit einer gleichen Cannibalischen Buth geführt d).

England hatte nie mehr groffe Könige, als im zwölften Jahrhundert, und doch waren bie Sitten in diesem Reiche nicht merklich beffer, als in dem übrigen Europa. Gelbst heinrich der erfte e), hetnrich der zweyte f) und Richard der erfte lebten gleich ihren übrigen fürstlichen Beitgenoffen in einer offenbaren Bielweiberen, und hatten mehr natürliche, als rechtmässige Sohne und Tächter. Der eben so schwache als bösartige Johann raubte dem Grafen de la Marche seine verlobte; und schon übergebene Braut, Isabella, und

c) Mezeray III. p. 60.

d) ib. III. 199. Die Sitten ber Monche, besonders ihre Lederhaftigkeit und Sitelseit schildert der beis lige Bernard am besten in der Apolgia ad Guliehnum Abbatem Oper, Vol. I. cap. 9. et sq. p. 835. 536. 538. Mentior, saat er unter andern, fi non vidi Abbatem sexaginta equas et en amplius in suo ducere comitatu... Tum deinde gestari judentur mappulae, scyphi, dacini, candelabra, et manticae suffarcinatae non ftramentis, sed ornamentis lectulorum.

e) Hume II. 50. Baster Ausgabe.

f) ib. p. 212.

and vermablte fich mit ibr, ungeachtet feine eis gene Gemablinn noch lebte. Unter ber Regie. rung bes Konigs Stephan waren alle Schloffer von Ebelleuten Rauberhöhlen, aus melchen die Befiger mit ihren Goldnern berausfielen, um Stadte und Dorfer ju plundern, und wenn man fie ausgeplundert hatte, in Brand gu fteden. Begen bes allgemeinen Raubens, Brennens und Mordens blieb ber grofte Theil der ganderenen unbebaut, und baraus entstand eine Sungersnoth. welche die Rauber fo gut, als die Beraubten bin: raffte g). Seinrich ber zwevte gerfibrte ben arbiten Theil biefer Raubichloffer. Er konnte es aber burch die arofte Strenge nicht hindern, baf bie pornehmften Burger, und Burgerefohne in London und andern Stadten fich in einen Rauber: bund vereinigten, ber in die reichsten Saufer ein: fiel, um fie ju plundern, und die Straffen ber Stabte fo unficher machte, daß man nach Untergang ber Conne fich nicht aus ben Saufern magen burfte b). Die Schilberungen, welche Jo: bann.

g) The land was left untilled; the infiruments of husbandry were deftroyed or abandoned; and a grievous famine, the natural result of these diforders, affected equally both parties, and reduced the desenceless people, to the most extreme want and indigence ib. II. 68.

h) II. 206, 207.

fchuber als einen Seiligen, und Martyrer, erwies dem Salgen, an welchem er gestorben war, gleit che Chre, wie dem heiligen Ereuße, und erzählte eine Menge von Pundern, die dadurch bewirft worden feyen 1).

Dord, Raub, Chebruch und andere groffe Berbrechen wurden von ben Beiftlichen faft eben fo oft, als von ben Beltlichen ausgeübt, weil bie Beiftlichen vor bem weltlichen Richter ficher maren, und feine andere als geiftliche Strafen zu furchten batten. Unter andern entbedte man im 3. 1163., daß feit der Ebronbesteigung Seinrichs des zwer: ten nicht weniger, als hundert Mordthaten von Beiftlichen maren begangen worden m). Seinrich der zweite verlangte, daß ein Beiffli: cher, der die Tochter eines Edelmanns gefchandet, und ben Bater ermorbet hatte, bem weltlichen Arm ausgeliefert werden follte; fo weigerte fich ber Ergbischof Bettet, diefes ju thun, weil er ben Berbrecher icon burch Entfegung geftraft babe, und ein Schuldiger wegen beffelbigen Bergebens nicht ameymabl gestraft werden tonne a). - Deine Lefer werden fich ber beruhmten Untwort erinnern, welche Richard der erfte im 3. 1189. einem ei: frigen Creukfahrtprediger Sulco gab, ber bem Ronige.

<sup>1) 1.</sup> c. p. 260, m) ib. p. 107. n) ib.

er:

Lonige rieth, sich vor dem Anfange des Creutides ges von seinen drey Lieblingstöchtern, dem Stole je, dem Geiße, und der Ueppigkeit loszumachen. Du hast Recht, erwiederte Richard. Ich vers mache daher den ersten den Tempelherren, den zweiten den Benedictinern, und den dritten den Pralaten o).

Die verdiente ein Bater durch ein gutigeres Betragen mehr die Liebe seiner Kinder, und nie ein König durch alle königliche Tugenden mehr die Shriurcht seiner Unterthanen, als Seinrich der zweite, und doch hatte dieser gutige Water, und bieser groffe König das Unglud, daß alle seine rechtmässige Sohne sich gegen ihn emporten, daß diese Schne von seiner eigenen Gemahlinn aufgerheht, daß sie von dem Könige von Frankreich heimlich und öffentlich unterstüßt, und daß sie von vielen seiner Wafallen, denen er die wichtigssten Wohlthaten erwiesen hatte, aufgenommen, und gehegt wurden p). Als der gebeugte Water

o) l. c. p. 220. Julco hatte in dem Gundenregister bes Konias Richard nicht die wisbe Graufamfeit verzessen sollen, wodurch er seine ganze Regierung schaudete, und besonders den Christlichen Rahmen im ganzen Worgenlande verhaft machte, als er funf taufend unschuldige Einwohner von Potemais niederhauen sieß, und selbst niederhauen sah. Marin Vie de Saladin II. p. 306. 307.

P) Hume II. 167. 197. 202.

erfuhr, daß felbft fein Liebling, ber Dring 30: bann, ein Mitverfdworner ber übrigen Gone demefen fen ! fo brach er in Meufferungen ber bochften Bergwepffung aus, verwunschte ben Sag, an welchem er gebobren worden, und fprach übet feine undantbaren Rinder einen furchterlichen gluch aus, ben man ibn nie bewegen fonnte gurudgunehmen. Je mehr, fagt bume, bas Berg bes Ronigs jur Freundschaft und Liebe geneigt mar, befto mehr frantte ibn bie lieblofe Undantbarfeit, womit feine vier Coone nach einander bie vaterli: de Gute vergolten batten. Die Entbedung ber Berratheren bes Pringen Johann raubte Bein: rich bem zwepten alle Freuden, und jog ibm eine auszehrende Rrantheit ju, an welcher er balb nachber ftarb. -

In der Mitte des zwölften Jahrhunderts brannten, oder entzundeten fich wenigstens in Italien die Fadeln aller ber Furien, von welchen dies schöne Land mehrere Jahrhunderte hinter einander verheert, und wodurch es als der Sauptsis von Berratheren, und treuloser Arglist verschrieen wurde. Die Stadte hatten schon lange gegen den Abel gestritten, und den Abel ausser den Stadten fast ganz zu Grunde gerichtet. Eben so lange hatten die gröfferen Stadte darnach getrach-

tractet, Die fleineren zu unterjochen, und beibe batten fein Mittel' unversucht gelaffen, ihre un: gerechten Absichten burchaufegen, ober die Absich= ten ihrer ehrgeißigen Nachbaren gu vereiteln. ben Stadten fampften die Bornehmen und Bes ringen um die Oberherrichaft, und nach dem erften Buge Briederichs des erften nach Stalien fingen auch die Unbanger des Raifers und Pabftes an, fich todtlich ju haffen und ju verfolgen. Die Leutschen Rrieger, die mit Friederich I. nach Itas lien famen, erichraden über die Feindfeligfeit, welche die Cremonefer und Pavienfer gegen die Einwohner von Mailand ausübten, und welche man, wie Radevic fich ausbrudt, nicht einmahl gegen Barbaren ausuben follte q). Die Burger von Pavia und Cremona gerftorten die Garten, und Beinberge, die Debl = und Feigenbaume ber Railander von Grund aus; und wenn fie einen Railander gefangen nabmen, fo brachten fie ibn auf der Stelle um, und biejenigen, die an ben Martern und der hinrichtung der Gefangenen feis am Theil batten nehmen fonnen, buften ihre Rachs

q) de gestis Frid, I. I. 39. Itaque non ut cognatus populus, non ut domesticus inimicus, sed velut in externos hostes, in alienigenas tanta in sese invicem sui gentiles crudelitate saeviunt, quanta nec in barbaros deceret.

Rachgier baburch, daß fie bie Erschlagenen gerftaf: Telten, und die gerriffenen Bebeine den Mailan: bern entgegen marfen.

Das brengehnte Sabrbundert mar eins ber trauriaften, welche Teutschland erfahren bat r). Brie: berichs des zweyten unselige Streitigkeiten mit dem pabftlichen Ctubl, und eben biefes Raifers un: felige Relbzuge nach Italien ichabeten ben Sitten und ber Berfaffung unfere Baterlandes nicht me: niger, als der auf feinen Tod erfolgende Zeitraum von Anarchie, welchen man das lange Bwifchens reich gu nennen pflegt. Alle Berge und Bugel wurden mit Raubichloffern angefüllt, und der un: aufborliche Raub, ber aus biefen Schloffern auf allen Begen, und Fluffen getrieben murbe, ver anlagte bie erften Bunbniffe von Stabten , welche Die einzigen Rettungsmittel gegen bie ungeftraft wutbende Bewalt von Rurften und Edlen maren s). Delbst in den groffen Stadten mar es fast eben fo unficer, als auf ben Landftraffen, und groffen Mluffen. Als der Raiser Rudolph im 3. 1278. nach der Ueberwindung Otrodars von Bahmen nach Bien fam, wurden feine Rrieger, wenn fie Abends und in ber Racht die Beinbaufer befuch:

ten,

z) Voigts Gefc. von Queblinburg I. S. 382.

e) Man febe ber Rurge wegen Schmibt IV. 378. u. f. G.

tm, ober baraus gurudfebrten, baufig beraubt, und wenn fie fich miderfegten, vermundet, ober niedergemacht. Dies bewegte ben Grafen grie: berich von Leiningen, bag er eine Dacht barn bestimmte, bie Ribaldos, oder Straffenrauber in Bien abzuftrafen. Er ging namlich geruftet und bewaffnet, mit einem feiner Rnechte Branich ges nannt burch bie Straffen ber Stadt, tobtete bie Rauber, die ibn angriffen, und befahl feinem Rnecht, bag er ben Erichlagenen bie Ropfe auf ben Bauch legen follte. 2m folgenden Morgen ethoben die Burger von Bien, Die ibre Sone verlobren batten, ein beftiges Rlagegefdren vor bem Raifer über ben blutigen Frepel, ohne jedoch die Thater angeben gu tonnen. Als Rudolph bald darauf in die Deffe ging, und einen Erichlagmen fand, beffen Ropf neben bem verftummelten Rumpfe lag: fo borte er, daß bet Graf griebetid ju feinem Branich fagte; biefem baft bu nicht fein Recht widerfahren laffen. Der Raifer folof febr richtig aus diefen Borten, daß Graf Briederich am die Abentheuer ber vergangenen Racht miffe, welches ber Braf auch ohne Bogern feinem Beren geftand t). Dicht lange nachber nothzuchtigte einer ber tapferften Rrieger bes Rais M 2 fers.

t) Alb. Argent, Chron. p. 103.

fers, Seinrich Schörlin die schöne Tochter eisnes reichen Burgers von Nürnberg, ben welchem er wohnte. Die ganze Burgerschaft verlangte, daß der Kaiser den Jungfrauschänder nach den Gesehen bestrafen sollte. Rudolph antwortete mit kaiserlichem Ernst: er wolle die Sache schon richten, gab das entehrte Mädchen seinem Sünstlinge Schörlin zur Frau, und schenkte dem neuen Schepaar zwenhundert Mark Silbers zum heisrathsgut u).

Frankreich erhohlte sich im drenzehnten Jahrhundert ein wenig von den ausgestandenen Drangfalen unter der bennahe funfzigjährigen Regietung Ludewigs des neunten, des besten Konigs, den dieses Reich je gehabt hat, und der den Nahmen des Heiligen mehr durch seine Tugenden, als durch seine Frommigkeit verdiente. Vor diesem groffen und guten Könige wurden, wie nach ihm, alle Nemter, und unter diesen auch das des höchsten Richters an den Meistbietenden verkauft, und eine natürliche Folge davon war, daß die Käuser wieder verhandelten, was

w) ib. 1998 waren in bem Beer bee Raifere Albrecht, wie Ronigshofen fagt, S. 122. feiner Chronif, ouch uf abre hundert fromen, do jegliche alle wuche gap I. Ofen. eime Umbahtmann, der darüber gesenet was, das er in beschiemen solte für Gewalte:

fie felbit durch Beftechungen erhalten hatten v). Raub, Mord, und andere todesmurdige Berbeeden wurden ungescheut begangen, weil man mufte, daß man die verdiente Strafe abfaufen tonne. Diejenigen, Die Unrecht gelitten hatten, beflagten fic nicht einmabl, weil fie wuften, baf fie feine Benugthuung als burch überwiegende Beichente erhalten murben, und baber gefchab es oft, baß wenn ber Prevot de Paris feine Gigungen bielt, nicht gebn Versonen ba waren, welche Recht forberten. Beringe Perfonen, Die fich felbft nicht vertheidigen fonnten, magten es nicht, in Frant: teich zu bleiben, und bas Reich mar baber grofe sentheils verodet w). Ludewig der Seilige ftrafte nicht nur die bestechlichen Richter ohne Nachficht, fondern er fuchte auch in feinem ganlen Ronigreich die weisesten und rechtschaffenften Manner auf, um ihnen bie Richterftuble angus bertrauen : und daburch brachte er es endlich bas fin, daß Dorber, Diebe und andere Diffethater ausgerottet, ober abgeschredt, Friede und Gicherhit verbreitet, Aderbau, Gewerbe und Sandel

M 3

v) Joinville Hift, de St. Louis p. 123 - 125.

w) et estoit totallement justice corrompué par Faveurs d'amys, et par dons et promesses. Dont le commun ne ouzoit habiter ou Royaume de France, estoit lors presque vaque, ib.

belebt, und die toniglichen Einfunfte mit der fleis genden Bevollerung und dem offentlichen Bobiffanbe jahrlich bennahe um die Salfte vermehrt wurden.

Ludewig der Fromme fonnte gwar burch eine beilfame Strenge bie Lafter und Berbrechen unter feinen Unterthanen eine Zeitlang im Baume Auch er aber fonnte bie Sitten feiner balten. Beitgenoffen meder burch Benfpiel, noch burch Stra: , fen merflich, und von Grund aus beffern. bald ber eben fo ftrenge als gute Ronig fich eine Beitlang von feinem Reiche entfernte, fo fiel ber grafte Theil feiner Bedienten über die toniglichen und nicht : foniglichen Unterthanen als über eine ihnen mit Unrecht entzogene Beute ber. wig, der heilige bat feinen geliebten Joinville auf bas bringenbfte, auch ben zwepten Ereuging mit ibm gu machen. Der Berr von Joinville, ber feinen Ronig gartlich liebte, weigerte fich mit jugeben; benn, fagte er, mabrend bag ich im Dienfte Gottes jenfeit bes Deers mar, baben bie toniglichen Bedienten meine Unterthanen fo nie bergetreten, daß fie an den Bettelftab gefommen find, und ich fomoft, als meine Unterthanen wer ben diefes, fo lange wir leben, empfinden. febe gang gewiß voraus, bag, wenn ich wieder bas Creus annahme, Dies Der gangliche Unters gans

gang meiner armen Unterthanen fenn murbe. -Much borte ich nachber, fest ber Beidichtidreiber binzu, viele vernunftige Derfonen fagen, daß bie: ienigen, die dem Ronige den Rath eines aber: mabligen Creubzuges gegeben, eine Sobfunde begangen, und viel Uebels gestiftet batten. lange ber Ronig im Canbe mar, hatte bas Reich Friede, und allenthalben berrichte Recht, und Sie-Go bald er aber verreift mar, fink rechtiafeit. alles an ju finten, und fich ju verfchlimmern x). Lubewig der Geilige beobachtete feine Tugend mehr . und icatte feine Tugend hoher, ale Reufch. Er unterfagte feinen Rriegern und Beamten ben Berluft ihrer Stellen , oder auch noch boberen Strafen, Bordelle und Spielbaufer ju befuchen, und gebot, daß man offentliche Beibepersonen nicht mehr in Privatfaufer aufnehmen, und gur Fortfegung ihres fundlichen Lebens unterhalten follte y). Und eben diefer feufche Ronig erfuhr duf feinem Creubzuge bie Rranfung, daß mehrere von feinen Sofleuten nabe an dem toniglichen

W 4

x) l. c.

Belte

y) Joinville p. 122. 123.: Nous voulons à semblable, que toutes les solles semmes de leur corps, et communes soient mises hers des maisons privées, et separées d'avecques les autres personnes: et que on ne leur entre ne affermera quelques maisons, pe habitacions, pour saireet entretenir leur vice et pechié de luxure.

Belte Bordelle anlegten, und daß Geringe und Bornehme Weiber und Tochter schandeten 2). Die hofleute und Krieger des heiligen Ludewigs ahmten die Nüchternheit, die Massigkeit, und die prachtlose Einfalt ihres herrn eben so wenig, als seine Keuschheit nach a).

In Italien nahm im brenzehnten Jahrhunbert die Erbitterung der Welfen und Gibellinen, und der ftreitenden Parteyen in den Stadten immer mehr und mehr zu, und mit dieser Erbitterung

z) Car sinfi que le bon roi me dift, il trouva jusques à ung gect de pierre près, et à l'entour de son paveillon plusieurs bordeaux, que ses gens tenoient, p. 32,

a) ib. So fromm Ludewig der Zeilige war, so ließ er sich boch von der Geistlichkeit nicht blinds lings leiten, oder zu Dingen versubern, die mit den Rechten der Erone, oder der Wohlfahrt siv nes Bolfs kritten. Seine Mutter aber, die vers wittwete Königinn Blanche übte über ibn, und seine Gemahlinn Marguerita eine tyrannische Ges walt aus. Wenn der König mit seiner Semahlinn und Mutter im Neiche umberreiste; so befah die Königinn Mutter aemeiniglich, daß ihr Sohn, und ihre Schwiegertochter von einauber entfernt würden, weil sie fürchtete, daß die regierende Königinn ihren Sinsus sichwächen möchte. Um aber doch seine Gemahlinn undemerkt besuchen zu können, ließ Ludewig die Hunde peitschen, damit die Rutter sein Singehen nicht bören könne. Eines Ludewig die Hunde peitschen, damit die Kutter sein Singehen nicht bören könne. Eines Lages hatte die regierende Königinn ein salisches Wochenbett gehabt, nnd war dadurch in große Lebensgesafr verathen. Ludewig der Zeislige war der seiner kausen Semahlinn, win sie

tung vervielfältigten sich auch die bosen Kunste, und Missethaten, wodurch man sich gegenseitig zu vernichten suche. Die waren die Pabste rauberisscher, und ihre Hosseute verdorbener, als Inngecenz IV. Alexander IV., und deren Bertrauten waren b). England ward dies ganze Jahrhunsdert entweder durch innere Kriege des Adels mit den Königen, oder durch auswärtige Kriege mit Frankreich und Schottland zerrüttet; und in allen diesen Kriegen verletzte man Treu und Glau-

M 5 ben,

burch seine Segenwart zu troften. Als er borte, daß seine Mutter komme, so verkroch er sich hins ter seine Gemahlinu, um nicht gesehen zu werden. Die Königinn: Mutter nahm ihn aber doch wahr, saste ihn bev der Hand, und führte ihn zum Jimmer hinaus, weil er da nichts zu thun habe. Da die kranke Königinn dieses sah, rief sie mit lauter Stimme aus: Wein Gott! wollt ihr mich benn meinen Gemahl und Herrn weder im Leben, noch im Sode sehen laffen. Als sie dieses gesagt hatte, siel sie in eine Ohnmacht, die man für tödtlich hielt. Der Thing kehrte gleich zurück, und that sein Wöglichtes, um sie aus der Ohse macht zurückzurufen. Man sehe die Erzählung eines gleichzeitigen Schriftsellers benm du Cange Observations sur Phistoire do St. Louis p. 93. 93. Das Betragen-der Königinn Blande gegen ihrem Sohn und ihre Schwiegertochter sett eine in uns sern Zeiten beynahe unglaubliche Robheit der Sits ten voraus.

b) Man sehe die ganze Historia maj. Matthaei Parifiensis. Ich hatte diese lehrreiche Geschichte noch nicht gelesen, als ich mein Urtbeil über die Sitten bes dreuzehnten Jahrb, niederschrieb. Bielleicht hoble ich das Wichtigste von dem, was Matthaus von Paris liesert, in dem solgenden Abschuist nach.

ben, Gide und Bundniffe auf die ichaamlofefte Die aber bot man der Babrbeit fo unverfcamt Trop, als unter Eduard I. ben bem Bemeife ber Anfpruche ber Englischen Ronige auf bie Erone von Schottland. Es fen, fagte Eduard in feiner Antwort an den Pabft, notorifch, und burch die Denkmabler bes Alterthums bargethan, bag Die Englischen Monarchen bas Ronigreich Schottland oft an ihre Unterthanen verschenft, untreue Bafallentonige abgefest, und andere an ibre Stelle eingesett batten. In bem Gingange biefer Deduction rief Bouard ben allmachtigen Sott, als ben Forfcher ber Bergen gum Beugen, bag er von ber Berechtigfeit feiner Sache auf bas vollkommenfte überzeugt fen, und bundert und vier Baronen unterschrieben und beffegelten die Saltigfeit der Unmaaffungen des Ronigs c).

Die Lodredner der vermeyntlich guten alten Beit nehmen die Beyfpiele von Stelmuth, von Redlichkeit, von Uneigennühigkeit, von Bater: lands:

c) Hume III. 101. 102.: So, fest Jume bingu, never were the principles of equity violated with less scruple and reserve, etc. Ich fenne keinen Geschichtschreiber bes Mittelaters, aus welchen man die Sitten ber Köunge, bes Abels und der Geistlichkeit, so wie das Elend des Bolfs im drew zehnten Jahrhundert so vollftandig, und anschaus lich keunen lernen kann, als aus dem Matthaus von Paris.

landsliebe, und andern erbabenen Tugenben, wele de fie fich als berrichende Sitten denten . baufigften aus bem vierzehnten Jahrhundert ber. Dian nennt zuerft Sriederichen von Defterreich, ber fich frenwillig wieder ju Dunden als Gefangenen darftellte, als er Ludewigen von Bapern nicht leiften fonnte; mas er ibm versprochen batte: roburd Ludewig fo gerührt murbe, baf er mit Sriederichen als mit feinem besten Freunde um: ging, mit ihm an einer Safel freiste, und in einem Bette ichlief d). Man nennt ferner Jos bann den erften von Krankreich, der gleichfalls als Befangener nach England jurudfehrte, ba fein imepter Sohn der Bergog von Anjou, ben er als Beiffel für fich gestellt hatte, aus ber Befangen: icaft entwifcht mar : bey welcher Belegenheit Johann den vortrefflichen Spruch fagte : daß, wenn Treu und Glauben auch von ber gangen . übrigen Erde verschwunden maren, fie fich boch in dem Dunde der Ronige finden muften o). Man beruft fich endlich auf den edelmuthigen Prinzen von Wales, welcher ben Konig Johann son Frankreich gefangen nahm, und den man, wie Groiffart an mehrern Stellen fagt, Blume

d) Schmidts Deich. Der Ceutich. V. G. 193.

<sup>•)</sup> Mezeray IV. 144. 146.

Btume ber Farften und Ritter feiner Beit Kannte: auf den Connetable bu Guesclin, die Darfchalle Boucicaut, Chandos, und andere mit biefen innig verbundene Ritter: welchen Mannern man ben Grafen von Soir zugablen fann, ben groif: fart bennahe uber alle gurften und Berren feiner Diefe Bepfpiele von Selbentu: Beit erhebt f). genden beweifen weiter nichts, als daß unter folchen Bolfern, dergleichen bie Europaifchen find, in allen, auch ben verborbenften Zeiten, Danner gebohren werben, welche bie Ratur felbft fcon fo vollendet, und jum Guten gestärft bat, daß feine Berführung fie migbilben, tein herrschendes Lafter an ihnen haften fann, fondern vielmehr die allge: meinfte und grofte Gittenverderbnig fur fie ein Bewegungsgrund wird, fich in allen Studen um Diejenigen Odriftfteller, ftraflich zu erbalten. welche bie Tugendmufter bes vierzehnten Sahrbunberts ju fammeln pflegen , vergeffen ju erinnern, daß ber vollfommenen, ober untabelichen Danner und Rrauen febr menige, und bingegen in feinem anbern Sahrhundert bes Mittelalters' unter Ronie gen, Surften, und Berren, und beren Gattinnen und Tochtern fo viele Ungeheuer von Graufamteit, Treulofigfeit, Ueppigfeit und viehifcher Ochwelge:

ten waren, als im vierzehnten: baf auswartige und burgerliche Rriege nie mit einer folchen bare barifchen Buth geführt : bag alle Stanbe, Befolechter, und Alter nie allgemeiner durch unge mite und gewaltthatige Sabfucht, burch verrathes tifche Treulofigkeit ben Contracten, Bundniffen, und Beugniffen , burch unfinnige Prachtliebe , Spielfucht und Berfcwendung, burch Schwelge ren und Gunben bes Rleifches, felbit burch Bifts mischeren und andere Arten von Meuchelmord ents ftellt: und daß faft alle Europaifche Bolfer nie mehr durch Surften, Abel und Beiftlichkeit, durch Soldner und Bucherer unterdrudt, und burch Sungersnoth, und verheerende Geuchen aufgeries ben murben, als im vierzehnten Jahrhundert. Franfreich, Stalien, und die Diederlande litten in diefem Jahrhundert am meiften. Teutschland, England, Spanien, und Portugal hatten vor ben juerft genannten gandern bloß ben traurigen Borjug, daß in denfelben alle Uebel, welche befonbers Frankreich bennahe gang ju Grunde richteten, in etwas geringeren Graben vorhanden maren. Ben ber Rurge, Die ich mir vorgeschrieben habe, ift es unmöglich, von den Laftern des vierzehnten. Jahrhunderte, und bem baraus entstehenden Elen-De eine nur einigermanffen vollständige Schilderung

ju entwerfen. Ich schränke mich also bloß auf einige mit Sorgfalt ausgehobene Buge ein, die aber gewiß an der Wahrheit meines Urtheils über die Sitten und den Zustand bes vierzehnten Jahrhunderts nicht den geringsten Zweyfel übrig lassen werden.

. In der Abfegungsurfunde des Raifers Wensel g) fagen die Teutschen Churfurften unter an: Dern: Der ehemalige Raifer Wenzel bat fich um Die Fehden und Rriege, Die Teutschland vernichtet baben, und noch immer vermuften, im geringften nicht befummert und befummert fich auch jest nicht barum. Daber entstanden folche Raubereven und Mordbrennereven, daß weder Beiftliche noch Beltliche, meder Landleute, noch Raufleute, me ber Danner noch Frauen ju Baffer uub ju Lan be ficher wohnen und reifen tonnen. Gelbit Rit den, Elbfter, und anbere Gottesbaufer, welche bas Teutfche Reich fraftig ichugen follte, werden ungeftraft ausgeplundert und in Brand geftedt. Die Gache ift babin gebieben, bag ein Reber ben andern nach Billfuhr behandelt, ohne auf Recht und

g) ap. Urkistum T. II. p. 181. Raifer Wenzel gab an geiftliche und weltliche Kurften offene Briefe ben hunderten, in welche man fegen konnte, was man wollte. von Konigsbofens Ebronik S. 757. Ein kraftiger Beweis für die Gultigkeit von kaiserlichen Briefen!

und Billigkeit zu achten, und daß man gar nicht mehr weiß, wohin man sich werden soll, um wes gen empfangenen oder zu befürchtenden Unrechts Genugthuung und Schuß zu erhalten. Ja, was sich ohne Schauder kaum sagen und denken läßt: der Raiser Wenzel hat so wohl mit eigener Hand, als durch die Faust von Bosewichtern, mit welchen er umgeben ist, ehrwürdige Priester, und andere unschuldige weltliche und geistliche Personen ohne Urtheil und Recht hingerichtet, oder auf eine grausame Art ersausen und verbrennen lassen. Diese und viele andere Missethaten und Beschädizgungen sind so bekannt, daß sie weder entschulz digt noch verhehlt werden können h).

In Frankreich waren alle Könige, etwa ben ungludlichen Johann und Carl V. ausgenommen, etflärte Feinde ihres armen Bolks, und wenigstens eben der Strafe wurdig, welche die Teuts ihen Kursten an dem Kaifer Wonzel vollzogen. Schändliche Juden und Lombarden waren ihre gesheimsten Rathe; und Abentheuer und Bosewichter, die Galgen und Rad eher, als das Beretrauen

h) Mehrere Raifer bes isten Jahrhunderts befreyten gurften und Lander von der Berbindlichfeit, ben Juden die gemachten Schulden zu bezahlen. Voigts Beschichte von Quedlindurg II. S. 202. Ueber die Sitten der Geiftlichfeit, ib. III. 64. 65. 66.

trauen von Regenten verdient batten, ihre vornehmiten Gebulfen und Berfgeuge. Mit Bulfe folder Menfchen fogen fie bas Bolt burch bie barteften Abaaben und burch falfches Dungen aus. Menn man fic vor bem gur Bergwenflung, .. und Emphrung gebrachten Bolf fürchtete; fo gab man Die Juben, Lombarden und Finangiers Dreis, beraubte bie bisberigen Rauber, und ließ fie ent: weder felbit binrichten, ober vom Bolfe gerreif: fen i). Man mochte aber die Berfzeuge der Tp: zannen fo oft wechfeln, und fo bart ftrafen, als man wollte; ' fo traff man immer eben fo barte und gierige Rauber wieder, als man verigat bat te k); und die Juden nahmentlich fehrten jum funften Dable wieder, ungeachtet fie viermabl waren vertrieben und ausgeplundert worden 1). Benn man fich machtig genug fublte; fo freute man fich uber nichts fo febr, als über Emporun: gen besonders in den Stadten, weil man dann einen

.

i) Mezeray III. 558. 608. 649. IV. 159. 222.

<sup>.</sup> k) IV. 110.

<sup>1)</sup> Ceux, qui levoint les imposts et la gabelle as tourmentoint pas moins les peuples, que les autres volenrs. La vexation sut si horrible, qu'une infinité de familles quitterent la Frauce, et allerent chercher ailleurs une meilleure patrie....

Avec cela les Juis pour la cinquième sois surent rappelles en France: autre soau pour adjouster imposts, à la peste, et à la famine. L.c. p. 159-

einen Borwand hatte, willführlich morden und plundern zu können. Man warf Schuldige und Unschuldige ohne ordentliches Berhor ben Hundersten in Flusse m), bemachtigte sich ihres Bermbegens, und nahm denen, welchen man das Leben ließ, wenigstens die Halfte ihrer Guter; und dieser ungerechte Raub wurde von den Köniaen, den Prinzen vom Geblut, und dem übrigen Ael in kurzer Zeit durch eine thörichte und gehässige Berschwendung wieder herdurch gebracht n). Eine

Det

m) IV. 234. 248.

n) Carl VI. faß im J. 1383. ju Bericht, um bie unrubigen Darifer ju ftrafen. Er redete in fo fcredlichen Ausbruden, bag es fcbien, ale wenn er alle Cinmobner ber Sauptstadt mit ber Scharfe bes Schwerbts ftrafen wollte. Danner und Beis ber warfen fich gur Erbe, bie Beiber mit aufges lostem Saar, die Manner heftig an ihre Bruft schlagend. Die Berzoge von Berry und Bours gogne fielen gleichfalls vor dem Konige auf die Rnice nieber, um fur die Parifer gu bitten. Ende lich fagte ber Konig, ale wenn er burch ihre Bits ten geruhrt murbe: bag er ben Schulbigen vers zeihen, und die Strafe, welche fie verdient batten, in eine Gelbftrafe verwandeln wolle. Cofton la le vray sujet de cette piece de theatre. On exigea des Parisiens plus de la moitié de leurs biens; puis dans cette terreur on restablit les imposts, et on les leva avec des extortions indicibles. traitta les autres villes de meme; et ces grandes fommes tournerent presque toutes au profit de la noblesse; qui les dissipant aussitot en folles et odieules depenles justifioit en quelque sorte les . esmotione, qu'on chastioit si horriblement. L c P. 250.

der groften Greuelthaten des vierzehnten Jahrhuns derts war die Verurtheilung und Hinrichtung der Tempelherren, von welcher ich aber hier schweige, da ich unten an einem bequemen Orte davon zu reden Gelegenheit haben werde.

Mit ungerechter Gewalt gingen Meuchelmord, Meineid, Chebruch, und andere scheußliche Berbreichen in gleichen Schritten fort. Falsche Zeugen waren im vierzehnten Jahrhundert in Frankreich so häusig, daß man alles, was man wollte, ber weisen und umstossen, und solche Meineidige ber halben hunderten mit leichter Mühe zusammen: bringen konnte o). Noch zahlreicher war die Rotte von Giftmischern, deren Kunste die Könige stes auf ihren Thronen zittern machten p). Ehrebrecher schändeten das Bett von Königen oder Königssichnen eben so oft, als das von geringern Personen. Im J. 1314. wurden die drey Bermahlinnen der drey Sohne Philipps des Schä

nen

o) Histoire des Templiers II. p. 154. 155.

p) Mezeray III. 611. ad a. 1314. l'execuable usage du poison s'estoit rendu fort commun en France, etc. p. 628 ces detestables empoisonnements estoint si frequent, que Philippe ne vayoit point d'assiette serme, ny de seureté pour les siens. l'il venoir à manquer. Philippe der Lange madite an seinem Bote allersey Austalten, um sie mud die Seinigen gegen Gift au vermagren. ib. p. 656.

nen auf einmahl Chebruchs wegen angeklagt. Bwey derselben wurden diffentlich vor dem Parlas mente ihres Berbrechens überführt, und zu einem beständigen Gefängnisse verdammt. Die dritte erz klärte zwar ihr Gemahl Philipp der Lange für unschuldig; allein die Nation glaubte, daß Gnaz de für Recht ergangen sep g). Auch Carls des VI. Gemahlinn ärgerte das ganze Bolk durch ihre sträfz liche Bertraulichkeit mit dem Herzoge von Orzleans r). Dieser Chebruch war um desto emphatender, da die Königinn die erpresten Schäße lies derlich verschwendete, die Kinder ihres Gemahls darben, und ihren Gemahl in dem eckelhaftesten Schmuße beynahe versaulen ließ s).

In eben dem Jahrhundert, in welchem Frants teich am meisten litt, und am tiefsten fant, lebs D 2 ten

<sup>9)</sup> Mezeray III. 563. 564.

r) IV. 319.

a)... et qu'on faissoit se personne mesme pourrir dans l'ordure, sans avoir soin de le deshabiller ny de le changer de linge. Zu Froissate Zeiten wurden die Braute von Königinnen, und andern vonehmen Personen vor der Bermahlung auf das genaueste besichtigt, um durch den Angenschein von Kennerinnen zu erfahren, ob die Jungfrauen auch fruchtbar, und ohne Gebrechen seben. T. II. ch. 162. p. 285. Il est d'ulage en France, (quelque Dame ou fille de haut seigneur, que se soit qu'il convient, qu'elle soit regardee et avisee toute

ten Carl der Bofe von Mavarra, und Deter der Graufame von Caftilien, welche Bift und Dolde nicht nur gegen ibre Groffen, und übrigen Unterthanen, fondern auch gegen ibre nachften Blutevermandten brauchten, und diese ihre meuchelmbrderifche Graufamfeit und Rachfucht gar nicht abläugneten t). In demfelbigen Jahrhundert

toute nue par les Dames, pour savoir s'elle est piopre, et formée pour poiter enfans. icheinlich mar biefes eine Nachahmung einer Bries difchen Gitte. Die Befandten tes Griechischen Raifers, welche um Die Lochter bes Grafen von Eripoli marben, fragten auf das genauefte de occultarum corporis partium dispositione Wilhelm.

Tvr. XVIII. 31.

t) Man febe über biefe Rouise Froiffart T. I. ch. 154. III. 8. p. 30 Hume III p. 283. 515. und Mezeray III. 563 Carl von Ravarre gab unter anbern bem noch unmundigen Cobn bes Grafen pon Soir einen Beutel mit Gift als ein unfchli' bares Mittel, ben Bater ber von ibm entwicke nen Mutter, einer Cowefter bes bofen Ronigs wieber geneigt ju machen. Der junge Graf trug ben Beutel lange auf feiner Bruft berum, ohne ibn ju brauchen Endlich aab es einer feiner Bes fpielen an, dan er ein foldes Beutelden mit No berum fubre. Die Cache ward unterfucht. Man fand, bag bas Gadchen Bift enthielt. Der junge Graf murbe einaeiperrt, und ftarb im Befangniffe, weil er fich aus Ungft und Bergwenflung von als ler Mahrung enthalten hatte. Bu einer anbern Beit ließ Carl der Bofe ben Connetable pon Branfreich, d'Efpagne burch ausgeschicfte Chelleute im Bette ermorden. Der Merd wurde gerichtlich bewiesen, ber Konige von Madarre als Bafall von Franfreich vorgelaben, und auf bezeigte Meue fren aesprochen. Froist. 1. c. Carl hielt nie einen Eid oder Bundnig, und er betrog um befto uns fehlbarer, je fester er fich verpflichtet batte.

lebte die ehebrecherische Isabella, die fich mit ib= rem Buhlen Mortimer gegen ihren Bemahl, Eduard II. verfchwor, ihren Bemahl vom Throne verbranate, biefen ungludlichen Gemahl offent: lich beweinte, und bann burch ein glubendes in ben Leib gestoffenes Eifen auf bas graufamfte binrichten ließ u). In eben biefem Jahrhundert wurde Richard II. auf die gefehwidrigfte Art abaefest, und eben die Groffen und Bemeinen, welche ein Jahr vorber auf bas Creus von Canterbury geschworen hatten, bag fie alle jur Giderheit des Ronigs und ber toniglichen Familie gemachten Sagungen halten wollten, fcworen bem Geinrich von Lancaster, bag bie ein Jahr vorber gegebenen Ucten abgethan fenn, und die fruher und gleichfalls beschwornen gultig fenn follten v). Die altere Befchichte von England, merft bume ben diefer Belegenheit an, ift weiter nichts, als ein Bergeichniß von umgeworfenen Ochlaffen und Alles ift in beständigem Ochman: Einrichtungen. Die eine Parten gerftort fen und Bewegung. beständig wieder, was die andere gemacht hatte, und die vervielfaltigten Gide, welche jede Parten dur Sicherheit ihrer Sagungen und Einrichtungen

N 3 for=

u) Hume III. p. 157 - 166.

<sup>\*)</sup> ib. p. 423. 424. 443.

forberte, verrathen ein bestanbiges Bewuftfenn ihrer Unficherheit. - Eduard der Dritte gwang Die Englischen Baronen ju bem Berfprechen: bag fle feine Rauber mehr begen, und brauchen woll: ten w). Dies Berfprechen murbe fo menig, als Die übrigen gehalten. Edelleute fchusten und fuhrten nach wie vor, gange Banben von Raubern an, und felbft die Ebelften unter diefen Raubem hatten feine Gpur von Redlichkeit und mabrer Ebrliebe. Nachbem man unter Richard II. ben Bergog von Glocefter gefturgt batte, entstanden unter ben Sauptern ber fiegenden Par ten die heftigsten Zwistigkeiten. Der Bergog von Bereford ericbien im Parlement, und flagte ben Bergog von Morfolt an, bag biefer in vertraus ' lichen Befprachen mit ihm ehrenrührige Dinge vom Ronig gefagt, und ibm unter andern ben Borfas gur Laft gelegt babe, die Bornehmften bes Abels aus bem Bege ju raumen x). Der Bergog von Morfolt lauenete diese Beschuldigungen ab, und erbot fich jum Zwentampf, um feinen Begner burch dies Gottesurtheil ju widerlegen. der Beit batte er, ber felbft von der Parten des Bergogs von Glocefter gemefen mar, die Unver**fdåmt** 

w) ib. III. 194.

z) Hame III. 425. 426.

schämtheit, gegen die ehemahligen Genoffen von Berbrechen, die er gemeinschaftlich mit begangen hatte, als Rlager aufzustehen, und biejenigen als Miffethater anzugeben, welche eine gleiche Schuld mit ihm auf fich geladen hatten. So waren, ruft Sume aus, die Grundsage und Sandlungsart der alten Ritter und Barone in den Beiten des aristofratischen Despotismus beschaffen.

So verdorben die Teutschen, Franzosen und Englander im 14. Jahrhundert auch waren; so sahen boch alle diese Bolfer die Italianer als noch viel verdorbener, und als die Erfinder und Lehrer von Gistmischeren, Meuchelmord, und Bundbrüschigkeit an y). Die Zeugnisse einheimischer Schriftzsteller beweisen, daß man den Italianern kein Unrecht gethan habe. Die allgemeine Berderbnissaller Städte in Italien, läßt Machiavell einen Redner der Bürger von Florenz sagen 2), hat auch unsere Stadt angestedt, und stedt sie noch immer mehr an. Seitdem die Italianischen

y) Mozoray an ben oben angeführten Stellen, wo von ber Giftmischeren in Arankreich die Rebe ift. Eine Warnung gegen die Giftmischeren in Italien enthält der merkurbige Brief des Bischofs Jos hann von Göttingen an den König Johann von Bohmen vom J. 1344. Schannat Vind, Litt, Syll, I, p. 213.

<sup>2)</sup> I. p. 216, ber Lonbner Musgabe.

Stabte fich bem Reiche entzogen, und baburch ben beilfamen Baum, ber fie in Ordnung bielt, weggenommen haben ; feit diefer Zeit haben fie ihre Berfaffung nicht ale freve Stadte, fonbern als Staaten eingerichtet, die unaufhorlich burch innere und auffere Ractionen gerriffen find. Daber ents ftanden alle andere Unordnungen, Die wir in ihnen mabrnehmen. Buerft berricht unter ben Burgern Beine Ginigfeit, ausgenommen unter folchen, die fich ju boshaften Unternehmungen gegen bas Baterland, ober gegen angefeindete Burger verbinden. Beil bie Religion und bie Furcht vor Gott allenthalben pernichtet ift, fo balt man Treu und Glauben, und felbst Eide nur fo lange, ale fie Man bedient fich bes Eides nublich icheinen. nicht, um ibn zu beobachten, fondern um andere dadurch befto eber betrugen ju fonnen; gludlicher ein folcher Betrug ausgeht, befto mehr Rubm und Ehre erwirbt man fich, fo bag man die Bofewichter als fluge Leute bewundert, und redliche als Thoren verachtet. In ber That ift in ben Italianischen Stabten alles vereinigt, mas verderben, oder verdorben merden fann. Die jun: gen Leute find trage, bie Alten ausschweifend, und jedes Alter und Gefchlecht ift durch ichandli: che Lafter verunftaltet: wegwegen auch die guten Gefest Befege gegen die bofen Sitten nichts belfen. Daber entspringt bie allgemeine Sabsucht, und bie . Begierbe nicht nach mahrem Rubm, fondern nach unverdienten Titeln und Ehrenftellen, welche wies berum Feindschaften und Parteben erzeugen, me: burch endlich Morbe, Bermeisungen und Beraubungen von Unschuldigen bervorgebracht merben. Die Guten ftreben nicht mit foldem Eifer, wie Die Bofen, barnach, Beichuger und Beforberer zu erhalten, und fie fterben baber meiftens unge: ehrt, und unbeschutt babin, oder merden gezwuns gen, gleich ben Bofen fich in gemiffe Parteyen gu begeben, um nicht gang gertreten ju merben. Die Saupter folcher Partenen beschönigen ihre Abfichten ftets burch fcheinbare Litel, und geben por, die Krepheit, welche fie alle baffen und uns terdruden wollen, unter dem Dahmen von Ariftofratie, ober Demofratie ju vertheibigen. Belohnung ihres Sieges ift nicht ber Rubm, bas Baterland befrent, fondern die Benugthuung, ihre Begner übermunden, und bie bochfte Bewalt an fich geriffen ju haben. Um diefe ju erlangen und ju behaupten, magen fie alles, es mag fo ungerecht, fo graufam, und niedertrachtig fenn, als es will. Alle Befete und Einrichtungen, welche fie machen, gielen nicht auf bas gemeine Befte, N 5

fondern auf ihren Privatnußen ab; und eben so verhalt es sich mit Krieg und Frieden und Bund: niffen.... Wenn eine Partey verjagt, eine Spaltung gehoben ist; so entsteht gleich eine andere. Bleibt auch eine Faction ohne alle Gegner die obssiegende; so theilt sie sich unter einander wieder. Dies beweist selbst die altere und neuere Geschichte unserer Stadt. Ein jeder glaubte, daß die Gueffen lange in Ruhe und Spre leben wurden. Allein bald nachher entstanden die Factionen der Schwarzen und Weissen, und da die Weissen überwunden wurden, so war doch die Stadt nie ohne Partenen, entweder durch den Einstuß der Werjagten, oder durch die Eisersucht und Anmaafssungen der Vornehmen, und des Wolks, u. s. w.

Um die Sitten der Europaischen Wolker im vierzehnten Jahrhundert zu beurtheilen, muß man das Betragen nicht unbemerkt lassen, welches Sies ger gegen Ueberwundene beobachteten. In den Ariegen zwischen den Englandern, und Schottlamdern, oder den Franzosen, geschah es nicht felten, daß man Stadte und Schlösser, die man erobert hatte, ganz abbrannte, und alles ohne Untersschied, selbst wehrlose Greise, Weiber und Kinder umbrachte a). So gar der edle, und sonst milde Prinz

a) Man febe unter anden Froissart T. I. ch. 76. 97.

Pring pon Wales ließ in ber Stadt Limoges alles, was Othem hatte, wenigstens vier taufend Menfchen nieberhauen b). Die Opanier und Teutichen warfen die vornehmften Rriegsgefangenen in Retten c), und die Frangofischen Ebelleute wollten befregen nicht mit ihrem Ronige gegen ben Bergog von Geldern gieben, weil' bie Teutschen ihre Rriegsgefangenen auf eine graufame Art in feften Thurmen mighandelten, um befto groffere . Rangionsgelber von ihnen zu erzwingen d). In bem Rriege, welchen bie Benter mit dem Grafen von Flandern fuhrten, ließ ein Berr von Jeumond. Grand Baillif de Flandres allen Bentern, Die er in feine Gewalt bekam, die Augen ausreiffen, und Ohren

b) Mezeray IV. 181.

c) Froissart I. c. 306. p. 420, bef. III. c. 109. p. 296.

d) Car, so saft froissert an bem jusett angesubrten Ort die Franzosischen von Abel reden, ils (les Allemans, soat moult convoiteux, et plus, que nulles autres gens: et n'ont point pitie de nulluy, puis qu'ils en sont seigneurs: mais les mettent en prisons estroites, et en seps fort merveilleux, et sont grefillone, et en autres attournemens de prisons: dont ils sont de ce faire subtils, pour attraire plus grand' rançon: et quand ils sentent, qu'ils ont à prisonnier un grand Seigneur, on un noble et vaillant homme, ils en sont grandement rejonis: et les emmeinent avecques eux en Boesme, ou en Austriche, ou en Saxoingne, ou autre part: et les tiendront en lieux ou en chasseaux inhabitables, Alles les querre là. Telles gens valent pis, que Sarraxins ne Payens.

Dhren und Rafe abichneiden, ober die Ruffe ab: Sauen e). Ein Bergog von Bretagne ichamte fich nicht, unter andern Barenen auch den Connetable de Cliffon, bem er feind mar, ju einem groffen Baftmabl einzuladen, bann felbft zu einem andern Baftmabl ju geben, welches ber Connetable bem verfammelten Abel von Bretagne gab, und nach biefem Baftmahl ben Connetable, unter bem Bor: mande, ihm einen festen Thurm auf einem neu erbauten Schloffe ju geigen, fest ju balten. Bergog wollte ben burch Berratheren berben ge: lodten Connetable durchaus binrichten laffen, von welchem Borhaben er nur mit groffer Duche burch bie ftets erneuerte Borftellung gurud gebracht wur: be: baf eine folche That ibn aller ritterlichen und fürstlichen Chre berauben, und ben Ronig bon Frankreich ju feinem unverfohnlichen Feinde machen murbe f).

Auch im funfzehnten Jahrhundert verdiente Seutschland den Ruhm, daß es würdigere Beherricher,

e) ib. T. II. Ch. 157. p. 277.

f) III. ch. 65. p. 197. Et qu'en pense le duc à saire? Il est entierement insame: et ne sut jamais homme plus deshonoré. On n'aura jamais sance en nul haut Prince: puisque le duc a ainsi recen et par voyes obliques et sallaces amen ces preudhommes et vaillaus hommes veoir son chassel, et puis les a ainsi deceus. Que dira le Rue de France etc.

scher, tapferere und edelmuthigere Fürsten und Fürstenschne, eine größere Zahl von Reichen und machtigen Städten, einen ausgebreiteteren Sandel, und blühendere Gewerbe und Künste hatte, als irgend ein anderes großes Land in Europa g). Deffen ungeachtet waren die Sitten auch der Teutschen höfe und Städte, der Bornehmen und Geringen, der Lapen und Geistlichen in einem solchen Grade verdorben, daß, wenn wir nicht gewiß wusten, daß die Lasterhaftigkeit anderer Wölker in demselbigen Zeitraum noch größer gewesen ware, man es kaum für möglich halten sollte, daß das Sittenverderben irgendwo einen noch höheren Grad hätte erreichen können.

Die Stande von Pohlen und Bohmen boten im funfzehnten Jahrhundert ihre Königscronen mit Uebergehung der nachsten Erben mehreren Teutschen Fürsten an. Diese Teutschen Fürsten aber lehnten diese verführerischen Geschenke mit der Erklarung ab: daß sie auch selbst Eronen nicht annehmen möchten, wenn sie rechtmassigen Erben entzogen wür-

g) Man sehe bes. Aen. Sylv. Epist. ad Martinum.
Meyer in Op. p. 838. audacter dicimus, nunquam
Germaniam ditiorem fuisse, quam hodie: nunquam ornatiorem, nunquam armis potentiorem...
Quid memoremus nobilissimas urbes vestras, et
splendidissimas: ditissima templa, opulentissimos principes ac praelatos, etc.

wurden. In der That, ruft Aeneas Sylvins dus, ein groffer Ruhm unfers Zeitalters, und bes fonders der Teutschen Mation, wiewohl, fest bet Italianifde Staatsmann bingu, Manche die Ents haltung von fremden Konigreichen nicht fo mobl als eine Wirfung von Gerechtigfeitsliebe, ober Biederfeit loben, benn als Thorbeit, ober Erags beit tabeln merben h). Eben biefer Staatsmann eriablt vom Albert von Brandenburg i), daß, als biefer Rurft mit 2000 Reifigen in Bien mar, fein oberfter Darichall, oder Anführer ibn eines Tages gefragt babe: ob er ihn jum heren von Bien und Deftreich machen folle, weil es ein leich tes fev, ben Raifer Briederich gefangen ju neb Auf diese Frage habe sich Albert von Brandenburg ein wenig bedacht, bann aber ents foloffen geantwortet: ich batte bas, mas bu fagft, verzeihen konnen, wenn bu es ohne mich au fragen gethan batteft. Allein ich felbft fann bir nichts Schlechtes befehlen.

Menn .

b) Historia Europ. I. e. 25. Ingens lans nostrae aetatis, et magnum decus Germanici nominis, quamvis non ambigo esse aliquos, qui non tam justitiae, quam ignaviae tradunt, alienis regnis abstinere. Ego quod boni speciem habet, non laudare non possum. Dem verschmisten Italianer schien bas Ausschlagen von Eronen, bie man nicht mit Recht anbieten und annehmen tonne, nur speciem boni an haben,

i) ib. L c. 22.

Benn folche Bepfviele von Treue und Red: lichfeit im funfzehnten Jahrbundert nur in Teutsche land gefunden murben; fo maren fie auch in une ferm Baterlande aufferft felten, und beweifen über= bem im gerinaften nicht, baf Surften, Die in einginen Rallen Edelmuth bemiefen, ober bie Schans be win verratberifcher Treulofigfeit fürchteten, beff: wenn murdige Birten und Bater ihrer Bolfer ge wifen fegen. Bielmehr erhellt aus der mertmurdigen Schilderung bes Soflebens, welche Meneas Sylvius entwarf, daß Raubsucht, Mord, grobe Somelgeren, und Ueppigkeit, endlich eine veracht: lide Riebertrachtigfeit im Unrechtthun-, und Unuchtleiden an ben Sofen ber Teutschen wie anderer Fürften geberricht baben. Benn man auch fagen wollte, daß die ermabnte Schilderung von Aeneas Splvius eine bloffe Declamation, ober fatirifche Redeubung fen; fo fann man boch defregen Die ein: jeinen darafterifden Buge, Die barin vorfommen, nicht ablauanen: benn eben biefe darafterifden Buge. tragen bas Beprage ber Bahrheit fo unverkennbar m fic, bag man fie nicht verwerfen burfte, wenn fie fich auch in ber bamifchften perfonlichen Satire fanben. Der unverschamtefte Pasquillant von Furfim und Sofen murbe jest beide gang anders maglen, ale Aeneas Sylvius die Farften und Sofe feiner Beit gemahlt hat k).

Dicht Benige, fagt Heneas Sylvius, werben jum Sofleben burch bas groffe Blud verführt, meldes einzelne Derfonen burch bie Bnabe von Rur-Belde, fragt er fich felbit, ften gemacht haben. maren aber biefe? Kaft immer nur folche, welche fie mit ihren Gitten und Befinnungen übereinftim: mend fanden. Beibige Furften baben Boblgefallen an Derfonen, Die ihnen Ochage jufammenfcarren belfen : woblluftige an folden, Die ihnen Dabden und Krauen verkuppeln: Trunkenbolbe an Sauf: gefellen, und graufame an blutgierigen Dienern, welche ihrer Graufamfeit frohnen. Reiner findet Onabe, und befonders fteigt feiner aus einem nie: berm Stanbe ju hober Bunft empor, als welcher fich derfelben durch irgend eine groffe Unthat murdig gemacht bat. Und wie gefahrvoll ift biefe Bunft, wie gefahrvoll die Reichthumer, die dadurch ermor: Bergebens hoffen Gunftlinge, fic ben werben! mit ibren Ochagen an rechter Beit ju retten, und ben hof zu verlaffen. Go balb man diefe Absicht merft, fo fchidt man einem folden Fluchtlinge einen Antlager auf ben Sals, lagt ibn burch par; tenifce

k) Men febe ben Brief an Johann Nich. Ep. 166. in op. p. 720. et lq.

terifde Richter verertbeilen, nimmt ibm fein uns rechtmaffig erworbenes But, und gemeiniglich auch bas Leben, bamit er nicht über empfangenes Une richt flagen tonne. Bleibt Jemand aus gurcht vor folden Unfallen am Sofe; fo fann er bas Seinis ge nicht genieffen, und fann es nicht ein mabl nach feinm Tobe benjenigen Berfonen jumenben, die ibm an theuerften find, indem fic bie Gurften gu Erben fast aller Reichen aufwerfen, Die in ihrem Bebiethe fterben 1). Beife Manner finden zu ben Burfien und ihren Bofen feinen Bugang, ausgenommen, wenn fie ben Rubm ibrer Beisheit und Quarnb burch niedrige Schmeicheleven fchanden mol. lm. Dagegen find Die Pallafte ber Großen mit Sangern, Musikanten, Schalfsnarren und Poffene miffer anaefullt, welche ibre Citelfeit fibeln, und ihnen die Reit vertreiben tonnen. Diefe allein baben bie Freiheit au fagen und gu thun, was fle wollen. Eieue Diener merben an ben Sofen bes groften Theils von Surften auf Die unwarbigfte Art gen mifbandelt. Wenn die Aurften felbft die toftliche fm Beine aus goldenen, oder filbernen, ober ebrus fallenen Pocalen trinten; fo laffen fie ihren bofs leuten fauren Bein, oder gat nur verdorbenes

l) p. 734. Vix enim hodie dives aliquis moritura sui principes non fuccedant.

Bier in fomubigen bolgernen Rangen reichen m). Do wie es fich mit ben Betranten verhalt, fo verbalt es fich mit ben Speifen, bem Berathe, ben Bob nungen, und ben verfprocenen Belohnungen. Die fürftlichen Safeln werden ftets mit den mannichfaltigften, und ausgefuchteften Arten von Rleifd, ben felteften Rifchen, Bemufen, und Rruchten befest. Die Sofleute hingegen erhalten fein an: beres Fleifc, als von alten, ober ftinkenden Ru: ben, Biegen, Schweinen ober Baren n): feine andere, als ubel riechende, ober ubel fomedende Rifche aus truben ober fumpfigen Baffern: fein anderes, als ichwarges faum geniegbares Brod: fein anderes, als fchlechtes Debl aus ben Lampen, und fein anderes Bemufe, als barte halb gefochte Erbfen, Bohnen, Linfen, oder Roblarten, Die noch baufig mit Afche, ober Sand vermifcht find. Die

Herren

m) p. 728. Taceo illos principes, qui tautum careviliam in potu praebent, quae cum ubique amara fit, in curiis tamen et amarissima est. Neque tibi aut in argento, aut in vitro dari poenla credas, namque in uno furtum timetur, in alteco fractura. Potabis igitur ex ligneo cipho, nigro, antiquo, sociido, in cujus sundo saex concreta est, in quibus minxisse domini consueverunt.

a) nulla tibi alia mactantur animalia, quam boves, caprae, porci, vel urfi, nec ista recentia, vel panlulum trita, sed postquam soctore coeperant, dispensatores emere solent, nam quo minoris emunt, eo magis furantur.

Betten fpeifen taalich an Lafeln, die mit frie fder und feiner Bafche überzogen werden. folechten Tifche ber Sofleute find mit Tuchern überlegt, die man von den Tifden felbst nicht uns terfceiden fann; und die Gervietten find fo gers tiffen, und fcmubig, daß fie an ben Kingern bangen bleiben, welche man bamit abtrodnen will: und wegen diefes edelhaften Ochmuges ift es faft beffer, in Schweineftallen, als an den Bofen von bornehmen Berren ju effen o). Der Rabrung ber hofleute entfpricht ihre Wohnung vollfommen. Geht oft erhalten bie Soffeute nicht ein mabl befondere Schlafzimmer und Betten, fondern es muffen ihrer gebn, ober zwanzig in einem Bemach liegen, wo bie Bolleren, Die Ungeinlichkeit, ober bie Befdmatigfeit und ber Muthwille gar feinen Wenn man den Sofbedienten Solaf erlauben. auch Betten anweist, fo find biefe abichredend unfauber, und mit allen Arten von icheuglichem Ungeziefer angefüllt: und mas diefe noch von Rube gestatten, bas wird von einem widerlichen, ober

c) Quid tibi de mappis dicam? nigris, laceris, unctis, quae... te lequuntur, fi quando te volleris tergere.... tua menlalia truncis affixa tam diu, ut diferni a menla non possint.... ut fatius sit in stabulis porcorum, quam in suriis comedere dominorum i. e.

ober unbanbigen Benfcblafer geftort p). Alle biefe Befchwerden bes Spflebens nehmen im Rriege, und auf Reifen um viele Grade ju. Dann muf: fen die Diener ber Ronige und Furften Froft und Sife. Regen und Wind, Sunger und Durft, Befahren ber Bege, und Befahren vom Reinde über fich ergeben laffen. Beil die meiften Rurften es gar nicht bulben tonnen, baf andere Menfchen auch frob und gludlich find, fondern nielmehr an ben Unfallen ihrer Mitgeschopfe Bergnugen finden; fo bleiben fie felten lange, mo alles im Ueberfluffe porhanden ift, und eilen in Begenden, mo nut fie alles voll auf baben, und bequem mobnen ton-Gie boren es gern, wenn man ihnen et: gablt, bag ber eine ein Pferd verlohren babe, ber andere in ein Baffer gefturgt, oder por Ralte erftarrt, ober vor Dige verfcmachtet fen q). Much im tiefften Frieden ift es am Sofe nicht möglich, fich ju fammeln, feinen Beift burch ben ftillen Umaang mit ben Beifen langft verfloffener Jahr: bunderte, und fein Berg burch die Befellichaft and

p) Si plumas fueris affecutus, ad pediculos, pulices, culices, et alias infinitas, vel mordentes, vel teterrime foetentes bestiolas te praepara. — Linteamina immunda, sociida, lacerata, et quibus nuperrime pestilentia sunt mortui, tibi dabuntur, etc. p. 732-

<sup>9)</sup> P. 735.

und Lehren von tugendhaften, und unterrichteten Rannern zu bilden. Die Wohnungen der Konige und Fürsten erschallen unaufhörlich von dem Geschien und Geräusch von trunkenen, oder muth: willigen oder eigensinnigen Menschen, oder von den schändlichen Reden lasierhafter Buben, die sich abhmen, Jungfrauen geschändet, Weiber entscht, Widersacher umgebracht, oder Unschuldige berubt zu haben. Wie sehr irren sich die Eltern, welche ihre Sohne an die Hofe schien, um feine Sitten zu lernen: da wo Schwelgeren, Beih, Wohllust, Weid und Ehrsucht gemeinschaftlich ihsten Sie aufgeschlagen haben!

Im 13. Jahrhundert lebte kein Teutscher Kais
fer, und vielleicht kein anderer Kurst, welcher für die Biederherstellung des Reichs, und die Verbesses ung der Kirche einen so grossen Sifer bewiesen hatte, als der Kaiser Sigismund. Wahrscheim lich aber war auch in demselbigen Jahrhundert kein anderer Teutscher hof so verdorben, als der des Kaisers Sigismund, und seiner Gemahlinn Barbara, aus dem Hause Cilley. So wohl der Kaiser, als die Kaiserinn übertraten ohne Scheu alle Gesche der Sprakeit, und des Wohls sandes. Sigismund buhlte mit allen schönen Räden und Weibern, die er antrass, und scheint

auf cie gewiffe Art bas gange beilige Romifche st feinen Sarem angefeben ju haben. Send Begegneten ibm ausgelaffene Beiber als ei: me tuftigen Bruber, ober wie bie Zeitgenoffen Baten, als einem froblichen fcbimpflichen Beren. 200 ber Raifer im 3. 1414. nach Strasburg fam, Defucten ibn, wie Serzog in feiner Chronif melbet r), am Morgen nach feiner Anfunft einige baftige Beiber, um fich mit bem Raifer ju erlu: Rigen. Staismund murde durch ben Mnthwil: len feiner fconen Areundinnen biefen fo aleich que Rimmt, bag er einen Dantel umwarf, und mit ibnen am bellen Tage burch bie Straffen ber Stadt sanate. Als. ber tangenbe Raifer, und bie Stras: burgifchen Tangerinnen in Die Rurbergaffe tamen, fo fauften Die lettern bem Beberricher bes Teut: fchen Reichs ein Paar Schub fur fieben Ereuger, und nachdem der Raifer die ibm gefchenkten Sou: be angethan batte, tangte er fo lange fort, bis er gang ermubet in feine Bohnung gurad fehrte. Sigismund erlaubte ber Raiferinn Barbara, ihren unerfattlichen guften eben fo ungehindert gu fols

<sup>2)</sup> herzog beruft fich auf die Chronif bes von Ros nigehofen, ber nichts davon fagt. Dan febe Schiker zu Königshof. Chronif S. 145. Auch Lehmann Speier. Chr. S. 872. nannte baher ben von Königshofen unrichtig als ben Gewährss mann ber berührten Auefbote.

folgen, als er ben feinigen folgte. Er betraff fie febr oft im Chebruch, ohne ben ibm angethanen Schimpf ju ahnden s). Barbara erflatte, baf es gar fein anderes But fur ben Menfchen gebe. als finnliches Bergnugen, und befonders bas Bers. gnagen ber thierifden Liebe, und bag es bochft, thericht fen, nach biefem Leben noch Bergnuguns gen oder Schmergen gu erwarten, weil mit bem Lobe bes Leibes alles aus fen. Gie fpottete ber beiligen Jungfrauen, Die frepwillig ben Treuden entfagt hatten, in welchen fie allein bie bochfte Bludfeligfeit fanb. Gie wartete gar nicht einmabl, bis Junglinge und Danner ibr Untrage machten, fondern fie lodte Diefelben, ober notbigte fie au ihren Umarmungen. Rach bem Tobe ibres Bemable ging fie nach Ronigegrat, mo fie fich bis in ihr hobes Alter einen mannlichen Das rem versammelte, und in den fcanblichften Laften offentlich umbermalate t).

Unendlich emporender, als diese Ausgelaffen: beit toniglicher Personen, war das Betragen bes

D 4 jungen

s) Aen. Sylv. in vita Frid. III, p. 43. sp. Schilter, in Script. rer. Germ. Barbara, . . . nobilis genere, infamis vita mulier, quam sepe in adulterio Sigismundus comprehendit: sed adulter ignovit adulterae. Nam et sibi nibil levius quam vielare matrimonia suit.

e) l. e.

jungen Berroge Abolph von Gelbern u). Ber gog Abolph tonnte es feinem Bater nicht verzeis ben. baf er fcon über vierzig Sabre regiert bats te, und ibm noch immer ben Butritt gur bergogichen Burbe, und ju allen bamit verbundenen Bortbeilen verschloft. Er nabm ibn alfo eines Lages gefangen, und lief ihn bev falter Bittes rung funf Teutiche Meilen weit barfuß in einen finftern Thurm fuhren, ber nur durch eine fleine Deffnung einige fcmache Strablen bes Sageslichts empfing. In Diefem bunteln Rerter lag ber bulf: Tofe Bater über 6 Monate, ohne bag bas barte Derg bes unnaturlichen Sohnes baburch gerührt worben mare. Da endlich ber junge Bergog ben Drohungen des Raifers, bes Pabftes, und bes Bergogs von Burgund nicht langer wiberfteben konnte, und feinen Bater aus bem Gefangniffe entlaffen mufte; fo wollte er bennoch auch bie portbeilhafteften Bedingungen nicht annehmen, Die ibm von ben Friedensstiftern angeboten murben. Comines war felbft einer von benen, welche bem Bergog 2100lpb antragen muften ; bag er bas gange Bergogthum Gelbern behalten, und feinem Bater bloß die fleine Stadt Grave mit ihren Ein: funften, und brey taufend Bulben Denfion aber: . laffen

u) Memoir. de Comines IV. I. ad. a. 1474. p. 194.

laffen folle. Der rafende Mungling antwortete : baf er lieber feinen Bater in einen tiefen Brunnen werfen, und fich felbft nachfturgen, als einen folden Bertrag eingeben wolle. Gein Bater fem vier und vierzig Jahre Bergog gemefen, und es fen einmaßt Beit, bag er es gleichfalls werbe. Er wolle ibm gern 3000 Bulben Penfion begabe len, aber mit der Bedingung, daß der Bater nie wieder Die Grangen des Bergogthums betrete. Der emporte Bater wollte feine letten Rrafte aus fammenraffen, um bas Ungebeuer feines Cobnes in einem Zwepfampf zu vertilgen; aber auch biefe Anerbietung wies Bergog 2100fpb mit Sobn von fich. - Ocenen Diefer Art fcbilbern nicht bloß Die handelnden Personen, fondern bas gange Beits Much die ruchlofesten, und undantbarften Furftenfohne murben jest nicht fo banbeln, und fo reden, ale Bergog 2ldolph von Belbern that v).

O 5 D

v) herr Schloffer in feiner Schrift über Gefetgesbung S. 59. halt ben Fürsten und Sitten bes
Mittelalters eine unverdiente Lobrede, und führt
unter aubern ein Testament eines Markgrafen von
Baaben vom J. 1453. an, worin bieser befahl,
baß man alles Unrecht, was er etwa angethau
habe, wieder gut machen solle. — Es gab allers
dings in jedem Jahrhundert bes Mittelalters gute
Fürsten. Allein die Gute ihres Charafters, und
die Unsträssichteit ihres Lebens läst sich am wenigs
ten aus ihren Testamenten beweisen. Schadens
ersetzung, die man den Erben auftrug, war ein

Die Sitten ber Burger in ben Refibengfiabten groffer Ceutider Farften maren wenia ober gar nichts beffer, als'bie Gitten ber Befe. Rachbem Meneas Svivius in feiner Befdreibung ber Stadt Bien w) bie Gtoffe det Keftungsmerte, Die Bobe und Schonbeit ber Saufer, bas berrliche Pflafter ber Straffen, Die unglaubliche Menge pon Lebens: mitteln, und befonders von Bein, die nach Bien gebracht wurden, und andere Borging biefer Saupt: Radt von Defterreich gepriefen bat; fo fest er bingu, bag in diefer groffen und ebeln Stadt noch viele grauliche Dinge gefcaben. Lag und Racht, fagt Meneas Sylvius, fampft man in ben Straffen, wie in ber Ochlacht, indem balb bie Sandwerfer gegen die Studierenben, bald die Sofleute gegen Die Burger, und bald die Burger graen einander Die Baffen ergreifen. Gelten geht eine Keierlichfeit obne

Compliment, welches gute und schlechte Jurken, und die lettern mehr, als die erftern, ibrem Ber wissen, ober bem lieben Gott in ihren Leftamens ten machten, das aber auch das Schickfal aller Complimente hatte, namlich nicht erfullt zu wers den. Die Nachsommen hielten sich nicht verpflichtet, Unrecht gut zu machen, welches sie nicht zugefügt hatten, und es ware, wie Mezeray mehrmahl in der Beschichte des 14ten und 35ten Jahrhunderts anmerkt, bester gewesen, kein Unrecht zu thun, oder angethanes Unrecht zelbik zu verguten, als auf dem Sterbebette die Bennge

thunng anbern aufzutragen.
w) Aenese Sylvii Oper. p. 718. et fg.

ohne Blutvergieffen vorben. Tobtfclage find febr baufig, und Streitende werben nie von einandet geriffen, indem weder ber gurft, noch bie Stadt obrigfeit fich barum befummern. Bein gu fchens fen, gereicht Diemanden gur Ochande. Saft alle Barger balten Trinffluben, wo fie Trinfbruber und liederliche Madchen binrufen, auch umsonft etwas zu effen geben, bamit man um befto mehr trinken moge. Der Pobel ift gefraffig und ber Ablleren ergeben, und verzehrt am Gonntage, was er in ber Woche verdient bat. Die Rabl ber offentlichen Dabchen ift ungeheuer, und menide Rrauen find mit einem Mann gufrieden. - Die Edels leute machen baufig Besuche bei fconen Burger: frauen. Dann bringt ber Mann Bein, um feis nen vornehmen Baft ju bewirthen, und lagt ibn nachber mit ber Frau allein. Die meiften Dade den mablen fich Danner ohne Borwiffen ibret Eltern, und Bittmen beirathen nach Belieben in ber Trauerzeit. In der gangen Stadt find nur Benige, beren Boreltern bie Dachbaricaft tennt: bie meiften Einwohner besteben aus fremben Uns - tommlingen. Reiche Raufleute beirathen noch im hoben Alter junge Dadochen, und laffen fie nach wenigen Jahren als Bittmen nach. Diefe beirathen wieder junge Leute, mit welchen fie meiftens im Ebe:

Chebruch gelebt baben, und fo werben in Bien febr oft Derfonen beute febr reich und angefeben, bie noch geffern arm, und unbedeutend maren. -Ein jeder fann nach Belieben aber fein Bermogen fchalten, und baber finden fich febr viele Teftaments: Ericbleider, welche reichen Alten nachstellen. Sage nach raumen viele Beiber ihre Manner, wenn fie ihnen ju lange leben, burch Gift aus. bem Dege. Bang befannt aber ift es, baf Burger baufig von Edelleuten umgebracht werden, wenn fie die lettern in dem vertrauten Umgange mit ibren Beibern und Tochtern fibren wollen. Die Biener leben ohne gefchriebene Befege nach einem alten Bertommen, bas fie breben, und auslegen, wie fie wollen. Recht und Berechtigfeit find offentlich feil. Ber Geld bat, fann thun, mas .er-will, und nur bie Armen ergreift bie Sand bes ftrafenden Richters. Cibe und Bertrage, Die man vor Bericht abgelegt, und gefchloffen bat, werden ftrenge Bas aber abgeleugnet werben fann, - gebalten. barauf barf Diemand ficher rechnen. Bannfluche fårchtet man nur, in fo ferne fie zeitlichen Schaden bringen. Bestohlne Gachen, die man ben Dieben findet, fallen bem Richter anheim. Befte feiert man mit wenig Andacht. Man verfauft bie gange **Шофе** 

Boche durch alle Arten von Fleisch, und die Rute scher find in beständiger Bewegung x).

Berichtsverfaffung und Polizen maren in ben fladtifchen Republiten, Die fich felbft trajetten. beffer, als in den fürftlichen Stadten. Uebrigens abet maren die Sitten ber Ginmobner eben fo ause gelaffen, als bie ber fürstlichen Unterthanen. In Strasbura misbandelten die von Abel die gemeinen Baraer mit Schlagen, und felbft mit fcarfen Baffen unaestraft, icanbeten ihre Beiber und Tochter, fliegen ober brachen in ihre Baufer und Barten ein, und ftablen ihnen ihr Geld ober ihre Rifche y). In allen groffen Reichsftabten bes fublichen und nordlichen Teutschlands maren bis in die legte Salfte des Idten Jahrhunderts privilegirte Saufer bes offentlichen Bergnugens, und allente balben machten offentliche Beibeversonen eine aes duldete und von ber Obrigfeit geschuste Claffe von Menschen aus z). In Benf, Rurnberg und anbern Stadten mablten bie Dienerinnen der gemeis

nen

<sup>2)</sup> Dieselbe Schilderung ber Sitten von Wien wies berhohlte Aeneas Sylvius im Leben Friederichs MI, p. 4. 5.

y) Bonigshofen 817. u. f. G.

s) Beders Gesch. von Lübed II. 207. bes Protos Syndifus Rraut Geschichte ber Policep in den Leutschen Städten, im Hannbr. Mag. vom J. 1786. 155. u. f. S. Voigts Sesch, von Quedlins burg III, 64. u. f. S.

wurden. In ber That, ruft Aeneas Sylvius Bus, ein groffer Ruhm unfers Zeitalters, und bes fonders ber Teutschen Dation, wiewohl, fest ber Italianifde Staatsmann bingu, Manche die Ents haltung von fremden Ronigreichen nicht fo mobl als eine Birfung von Gerechtigfeitsliebe, ober Biederfeit loben, benn als Thorheit, oder Erags beit tabeln werben h). Eben biefer Staatsmann erzählt vom Albert von Brandenburg i), baff, als biefer Furft mit 2000 Reifigen in Bien mar, fein oberfter Darfchall, ober Anführer ibn eines Lages gefragt babe: ob er ihn jum herrn von Bien und Deftreich machen folle, weil es ein leichs tes fen, ben Raifer Briederich gefangen ju neb. Auf diese Frage habe sich Albert von men. Brandenburg ein wenig bedacht, bann aber ents foloffen geantwortet: ich hatte bas, mas bu fagft, verzeihen tonnen, wenn bu es ohne mich ju fragen gethan batteft. Allein ich felbft fann bir nichts Schlechtes befehlen.

Wenn .

b) Historia Europ. I. e. 25. Ingens lans nostres actatis, et magnum decus Germanici nominis, quamvis non ambigo esse aliquos, qui non tam justitiae, quam ignaviae tradunt, alienis regnis abstinere. Igo quod boni speciem habet, non landare non possum. Dem verschmisten Italianer schien bas Ausschlagen von Eronen, die man nicht mit Recht anbieten und annehmen tonne, nur speciem boni an haben.

i) ib. L. c. 22.

Benn folche Bepfviele von Treue und Red: lichfeit im funfzehnten Jahrhundert nur in Teutiche land gefunden murden; fo maren fie auch in une ferm Baterlande aufferft felten, und beweifen über= bem im geringften nicht, bag Furften, Die in eingelnen Fallen Edelmuth bemiefen, ober bie Ochans De pon verratherischer Treulosiafeit fürchteten, befis wegen murbige Birten und Bater ihrer Bolfer geweffen fepen. Bielmehr erhellt aus der mertwurdigen Schilderung bes Soflebens, welche Meneas Svivius entwarf, das Raubsucht, Mord, grobe Schwelgeren, und Ueppigkeit, endlich eine veracht: liche Diebertrachtigfeit im Unrechtthun-, und Unrechtleiden an ben Sofen der Teutschen wie anderer Rurften geberricht baben. Wenn man auch fagen wollte, baf bie ermabnte Schilderung von Meneas Sylvius eine bloffe Declamation, ober fatirifde Redeubung fen; fo fann man boch defregen bie ein: gelnen darafterifden Buge, Die barin vorfommen, nicht ablaugnen: benn eben biefe darafterifden Buge. tragen das Geprage ber Bahrheit fo unvertennbar an fich, daß man fie nicht verwerfen burfte, wenn fie fich auch in ber bamifchften perfonlichen Satire fanben. Der unverschamtefte Pasquillant von Furften und Sofen murbe jest beibe gang anders mab:

len, als Ueneas Sylvius die Farften und Sofe feiner Beit gemablt bat k).

Dicht Benige, fagt Meneas Sylvius, merben jum Sofleben burch das groffe Blud verführt, welches einzelne Derfonen durch die Onade von Rur: Belde, fragt er fich felbit, ften gemacht baben. maren aber biefe? Fast immer nur folche, welche fie mit ihren Sitten und Besinnungen übereinftim: mend fanden. Beigige Furften baben Bohlgefallen an Perfonen, Die ihnen Ochage gufammenfcarren belfen: wohlluftige an folden, die ihnen Dabden und Frauen verfuppeln: Trunfenbolbe an Sauf: gefellen, und graufame an blutgierigen Dienern, welche ihrer Graufamfeit frohnen. Reiner findet Gnade, und befonders fteigt feiner aus einem nie: berm Stande ju bober Gunft empor, als welcher fich derfelben burch irgend eine groffe Unthat murdig Und wie gefahrvoll ift biefe Bunft, gemacht bat. wie gefahrvoll bie Reichthumer, Die baburch ermor: ben werden! Bergebens boffen Gunftlinge, fic mit ibren Ochaben in rechter Beit ju retten, und ben hof zu verlaffen. Go bald man diefe Absicht merft, fo fcidt man einem folden Fluchtlinge einen Antlager auf ben Sale, lagt ibn burch par tevifce.

k) Man sehe ben Brief an Johann Nich. Ep. 166. in op. p. 720. et sq.

Bier

1

tepifde Richter veterrtbeilen, nimmt ibm fein uns tedtmaffig erworbenes But, und gemeiniglich auch bas Leben, bamit er nicht über empfangenes Une techt flagen tonne. Bleibt Jemand aus gurcht por folden Unfallen am Sofe; fo fann er bas Geinis at nicht genieffen, und kann es nicht ein mabl nach feinem Tode benjenigen Perfonen guwenden, die ibm om theuerften find, indem fic bie Gurften gu Erben fast aller Reichen aufwerfen, die in ihrem Bebiethe fterben 1). Beife Manner finden zu ben Burften und ihren Sofen feinen Bugang, ausgenommen, wenn sie den Rubm ibrer Beisbeit und Lugend burch niedrige Schmeichelegen fcanden wol. ten. Dagegen find Die Pallafte Der Großen mit Sangeen, Mufikanten, Schalksnarren und Poffens teiffer angefüllt, welche ibre Citelfeit figeln, und ibnen die Reit vertreiben tonnen. Diefe allein baben die Freiheit au fagen und ju thun, was fie wollen. Ereue Diener merben an ben Bofen bes groften Theils von Gurften auf Die unwurdigfte Art ger Wenn die Rurften felbft bie toftlich missandelt. fin Beine aus goldenen, oder filbernen, ober ehrye fallenen Docalen trinfen; fo laffen fie ihren bofe leuten fauren Bein, ober gar nur verborbenes

l) p. 734. Viz enim hodie dives aliquis moritura eui principes non fuccedant.

Bier in fcmubigen bolgernen Rannen reichen m). Do wie es fich mit ben Betranten verhalt, fo verbalt es fich mit ben Speifen, bem Berathe, ben Bob nungen, und ben verfprocenen Belobnungen. Die fürftlichen Safeln werben ftets mit den mannichfaltigften, und ausgefuchteften Arten von Rleifd, ben felteften Rifchen, Bemufen, und Rruchten befett. Die Soflente hingegen erhalten fein an beres Bleifch, als von alten, ober ftinkenden Ru: ben, Biegen, Ochweinen ober Baren n): feine andere, ale übel riechende, ober übel fcmedende Rifche aus truben ober fumpfigen Baffern: fein anderes, als fcmarges faum geniefbares Brob: fein anderes, als fchlechtes Debl aus ben Lampen, und fein anderes Gemufe, als barte halb getochte Erbfen, Bohnen, Linfen, ober Roblarten, Die noch baufig mit Afche, ober Gand vermifcht find. Die

Herren

m) p. 728. Taceo illos principes, qui tantum cereviliam in potu praehent, quae cum ubique amara fit, in curiis tamen et amarifilma est. Neque tibi aut in argento, aut in vitro dari pocula credas, namque in uno furtum timetur, in altero fractura. Potabis igitur ex ligneo cipho, nigro, antiquo, foetido, in cujus fundo faex concreta est, in quibus minxille domini conference.

a) nulla tibi alia mactantur animalia, quam bovet, caprae, porci, vel urfi, nec ifta recentia, vel paulutum trita, fed postquam soctere coeperant, dispensatores emere solent, nam quo minoris emunt, eo magis furantur.

ober

hetten fpeifen taglich an Lafeln, Die mit fris fder und feiner Bafche übergogen werben. folechten Tifche ber Sofleute find mit Tuchern überlegt, die man von ben Tifchen felbft nicht une terfcheiden fann; und die Gervietten find fo gers tiffen, und fcmubig, bag fie an ben Fingern bangen bleiben, welche man bamit abtrodnen will: und wegen biefes edelhaften Schmukes ift es faft beffer, in Schweinestallen, als an den Sofen von vornehmen herren ju effen o). Der Rabrung ber Sofleute entspricht ihre Wohnung vollfommen. Gebt oft erhalten die Soffeute nicht ein mabl bes fondere Schlafzimmer und Betten, fondern es muffen ihrer gebn, ober gwanzig in einem Bemach liegen, wo die Bolleren, die Ungeinlichkeit, ober bie Befchmatigfeit und ber Muthwille gar feinen Solaf erlauben. Wenn man ben Sofbebienten auch Betten anweist, fo find biefe abschredenb unfauber, und mit allen Arten von fceuglichem Ungeziefer angefüllt: und mas biefe noch von Rusbe gestatten, bas wird von einem widerlichen,

o) Quid tibi de mappis dicam? nigris, laceris, unctis, quae... te lequuntur, fi quando te vollueris tergere.... tua menfalia truncis affixa tam diu, ut difcerni a menfa non poffint... ut fatius fit in fiabulis porcorum, quam in curiis comedere dominorum L. e.

ober unbandigen Bepfcblafer geftort p). Alle biele Befchwerben bes Spflebens nehmen im Rriege, und auf Reifen um viele Grabe ju. Dann muf: fen die Diener ber Ronige und Furften Froft und Dige, Regen und Bind, Sunger und Durft, Befahren ber Bege, und Befahren vom Feinde uber fich ergeben laffen. Beil die meiften Rurften es gar nicht bulben tonnen, bag andere Menfchen auch frob und gludlich find, fondern vielmehr an ben Unfallen ihrer Ditgefcopfe Bergnugen finden; To bleiben fie felten lange, wo alles im Ueberfluffe vorhanden ift, und eilen in Begenben, wo nut fie alles voll auf baben, und bequem mobnen ton Sie boren es gern, wenn man ihnen etgablt, daß der eine ein Pferd verlohren babe, ber andere in ein Baffer gefturgt, ober vor Ralte erftarrt, ober vor Dite verfchmachtet fen a). Much im tiefften Frieden ift es am Sofe nicht moglid, fich ju fammeln, feinen Beift burch ben ftillen Umaang mit den Beifen langft verfloffener Jahrbunbette, und fein Berg burch die Befellichaft und

p) Si plumas fueris affecutus, ad pediculos, pulices, culices, et alias infinitas, vel mordentes, vel teterrime foetentes befiiolas te praepara. — Linteamina immunda, foetida, lacerata, et quibus nuperrime peltilentia funt mortui, tibi dabuntur, etc. p. 752-

<sup>9)</sup> P. 733-

und Lehren von tugendhaften, und unterrichteten Mannern zu bilden. Die Wohnungen der Konige und Fürsten erschallen unaufhörlich von dem Ges schrep und Geräusch von trunkenen, oder muth: milligen oder eigensinnigen Menschen, oder von den schändlichen Reden lasterhafter Buben, die sich rühmen, Jungfrauen geschändet, Weiber entsehrt, Widersacher umgebracht, oder Unschuldige beraubt zu haben. Wie sehr irren sich die Eltern, welche ihre Sohne an die Hofe schrein, um feine Sitten zu lernen: da wo Schwelgeren, Geit, Wohllust, Reid und Ehrsucht gemeinschaftlich ihr ten Sie aufgeschlagen haben!

3m 14. Jahrbundert lebte fein Teutscher Rale fet, und vielleicht fein anderer Furft, welcher für die Biederberftellung bes Reichs, und bie Berbeffes tung ber Rirche einen fo groffen Gifer bewiesen hatte, als der Raifer Sigismund. Bahrichein lich aber war auch in bemfelbigen Jahrhunders tein anderer Teutscher Sof fo verdorben, als bes bes Raifers Sigismund, und feiner Bemablinn Barbara, aus dem Hause Cilley. So wolf ber Raifer, als die Raiferinn übertraten ohne Scheu alle Gefege der Ehrbarfeit, und des Bobls Sigismund bublte mit allen fconen standes. Radden und Beibern, die er antraff, und icheint auf

auf eine gemiffe Urt das gange beilige Romifche Reich als feinen Sarem angefeben zu baben. Much begegneten ibm ausgelaffene Beiber als ei: nem luftigen Bruber, ober wie die Zeitgenoffen fagten, als einem froblichen fcimpflichen Beren. Als der Raifer im 3. 1414. nach Strasburg fam, fo besuchten ibn, wie Lerzoa in feiner Chronif melbet r), am Morgen nach feiner Antunft einige luftige Weiber, um fich mit bem Raifer ju erlu: Sigismund murbe burd ben Muthwil: len feiner fconen Rreundinnen biefen fo aleich ge: ftimmt, dag er einen Mantel umwarf, und mit ihnen am bellen Tage burch die Straffen ber Stadt tangte. Als. ber tangenbe Raifer, und bie Stras: burgifden Tangerinnen in die Rurbergaffe tamen, fo fauften die lettern bem Beberricher bes Teut: fchen Reichs ein Daar Odub fur fieben Creuger, und nachdem der Raifer die ibm gefcheneten Sou: be angethan batte, tangte er fo lange fort, bis er gang ermubet in feine Bobnung gurad fehrte. Sigismund erlaubte ber Raiferinn Barbara, ibren unerfattlichen guften eben fo ungehindert it fols

<sup>2)</sup> Bergog beruft fich auf die Chronit bes von Roinigshofen, ber nichts davon fagt. Man febt Schiker zu Königshof. Chronit S. 145. Auch Lehmann Speier. Chr. S. 872. nannte daber ben von Königshofen unrichtig als ben Gewährts mann der berührten Anetbote.

folgen, als er ben feinigen folgte. Er betraff fie fehr oft im Chebruch, ohne ben ihm angethanen Schimpf ju ahnden s). Barbara erflarte, bag es aar fein anderes But fur ben Menfchen gebe, als finnliches Bergnugen, und befonders bas Bers andgen der thierischen Liebe, und daß es bochft. thoricht fen, nach biefem Leben noch Bergnuguns gen ober Schmerzen gu- erwarten, weil mit bem Tobe bes Leibes alles aus fen. Gie fpottete ber beiligen Jungfrauen, bie frepwillig ben Treuden entfagt hatten, in welchen fie allein die bochfie Sie martete gar nicht ein-Oludieliafeit fand. mahl, bis Junglinge und Danner ibr Untrage machten, fondern fie lodte biefelben, ober nothigte fie au ibren Umarmungen. Mach dem Tode ihres Bemable ging fie nach Ronigegrat, we fie fic bis in ihr bobes Alter einen mannlichen Datem verfammelte, und in den ichandlichften Laften offentlich umbermalgte t).

Unendlich emporender, als biefe Ausgelaffen: beit toniglicher Personen, war bas Betragen bes

D 4 jungen

s) Aen. Sylv. în vita Frid. III, p. 43. sp. Schilter, in Seript, rer, Germ. Barbara, . . . aobilis genere, infamis vita mulier, quam faepe in adulterio Sigismundus comprehendit: fed adulter ignovit adulterae. Nam et fibi nihil levius quam vielare matrimonia fuit.

e) l. e.

jungen Bermas Abolph von Gelbern u). Ber 20g Abolph fonnte es feinem Bater nicht verzeis ben, daß er icon über viergig Sabre regiert bats te, und ihm noch immer ben Butritt jur berzoas ichen Burbe, und ju allen bamit verbundenen Bortbeilen verschloft. Er nahm ibn alfo eines Tages gefangen, und ließ ibn ben falter Bittes rung funf Teutsche Deilen weit barfuß in einen finftern Thurm fubren, ber nur burch eine fleine Deffnung einige ichmache Strablen bes Tageslichts empfing. In diefem dunteln Rerter lag ber bulf-Tofe Bater über 6 Monate, ohne daß das barte Berg bes unnaturlichen Gobnes baburch gerührt worden mare. Da endlich ber junge Bergog ben Drohungen bes Raifers, des Pabstes, und des Bergogs von Burgund nicht langer widerfteben konnte, und feinen Bater aus bem Gefangniffe entlaffen mufte; fo wollte er bennoch auch bie portbeilhafteften Bedingungen nicht annehmen , Die ibm von ben Friedensstiftern angeboten wurden. Comines war felbft einer von benen, welche bem Bergog 2100lpb antragen muften ; bag er bas gange Bergogthum Gelbern behalten, und feinem Bater blog bie fleine Stadt Grave mit ihren Ein: funften, und brey taufend Bulben Denfion aber: . laffen

u) Memoir. de Comines IV. I. ad. a. 1474. p. 194.

luffen folle. Der rafende Minaling antwortete : baf er lieber feinen Bater in einen tiefen Bruns nen werfen, und fich felbit nachfturgen, als einen folden Bertrag eingehen wolle. Gein Bater fem vier und vierzig Jahre Bergog gewefen, und es fer einmabl Beit, bag er es gleichfalls werbe. Er wolle ihm gern 3000 Bulben Penflon bezahr len, aber mit ber Bedingung, baf ber Bater nie wieber die Grangen des Bergogthums betrete. Der emporte Bater wollte feine letten Rrafte gus sammenraffen, um bas Ungebeuer feines Cobnas in einem Amentampf zu pertilgen! aber auch biele Anerbietung wies Bergog 2100fpb mit Sohn von fic. - Ocenen Diefer Art fcbilbern nicht blog die handelnden Personen, fondern bas gange Beits Much bie ruchlofesten, und undantbarften Fürftenfohne wurden jest nicht fo banbeln, und fo teden, als Bergog 2100lpb von Gelbern that v).

0 4

Die

v) herr Schlosser in seiner Schrift über Gestgesbung S. 59. halt ben Jurften und Sitten bes
Mittelalters eine unverdiente Lobrede, und führt
nuter andern ein Testament eines Markgrafen von
Baaden vom J. 1453. an, worin dieser befahl,
daß man alles Unrecht, was er etwa angetdau
babe, wieder gut machen solle. — Es gab allers
dings in jedem Jahrhundert bes Mittelalters gute
Jurften. Allein die Gute ihres Charafters, und
die Unsträssicheit ihres Lebens läßt sich am wenigs
ken aus ihren Testamenten beweisen. Schabens
ersetzung, die man den Erben auftrug, war ein

Die Gitten ber Burger in ben Refibengftabten groffer Ceuticher fürften maren wenig ober gar nichts beffer, als bie Gitten ber Sife. Dachbem Reneas Sylvius in feiner Befdreibung ber Stadt Bien w) Die Stoffe Der Festungsmerte, Die Sobe und Schonbeit ber Saufer, bas berrliche Pflaftet ber Straffen, die unglaubliche Menge von Lebens: mitteln, und befonders von Bein, Die nach Bien gebracht murden, und andere Borging diefer Saupt: ftadt von Defterreich gepriefen bat: fo fest er bingu, bag in diefer groffen und ebeln Stadt noch vielt araulice Dinge gefcaben. Lag und Dacht, fagt Meneas Sylvius, fampft man in ben Straffen, wie in ber Ochlacht, indem bald bie Sandwerter gegen die Studierenden, bald die Sofleute gegen Die Burger, und bald die Burger argen einander Die Baffen ergreifen. Gelten geht eine Seierlichfeit obne

Compliment, welches gnte und ichlechte Jurften, und die lettern mehr, als die erftern, ihrem Ber wiffen, oder dem lieben Gott in ihren Teftamen ten machten, das aber auch das Schickfal aller Complimente hatte, namlich nicht erfüllt zu werden. Die Nachkommen hielten sich nicht verpfichtet, Unrecht gut zu machen, welches sie nicht zugefügt hatten, und es ware, wie Mezeray mehrmabl in der Geschichte des taten und azten Jahrhunderts anmerkt, bester gewesen, kein Unrecht zu thun, oder angethanes Unrecht felbit zu vergiten, als auf dem Sterbebette die Senngthung anbetn aufzutragen.

w) Aeneze Sylvii Oper. p. 718. et fq.

ohne Blutvergieffen vorben. Tobtfclage find febr baufig, und Streitende werden nie von einandet geriffen, indem weder ber gurft, noch bie Stadt obrigfeit fich darum befummern. Bein zu fchenfen, gereicht Diemanden gur Schande. Saft alle Barger halten Trinkfluben, wo fie Trinkbruder und lieberliche Madchen binrufen, auch umfonft etwas ju effen geben, bamit man um befto mebe trinfen moge. Der Vobel ift gefraffig und ber Ablleren ergeben, und verzehrt am Gonntage, was er in der Woche verdient bat. Die Babl ber bffentlichen Dabchen ift ungeheuer, und wenige frauen find mit einem Mann gufrieben. -Die Ebels leute machen baufig Befuche bei fconen Burger: frauen. Dann bringt ber Mann Bein, um feis nen vornehmen Baft ju bewirthen, und laft ibn nachber mit ber Frau allein. Die meiften Dabs den mablen fich Manner ohne Borwiffen ihrer Eltern, und Bittmen beirathen nach Belieben in ber Trauerzeit. In der gangen Stadt find nur Benige, beren Boreltern bie Dachbarichaft tennt: bie meiften Ginwohner befteben aus fremben Uns tommlingen. Reiche Raufleute beirathen noch im boben Alter junge Dabchen, und laffen fie nach wenigen Jahren als Bittmen nach. Diefe beirathen wieder junge Leute, mit welchen fie meiftens im Ebe:

Chebruch gelebt haben, und fo werden in Dien febr oft Derfonen beute febr reich und angefeben, bie noch geftern arm, und unbedeutend maren. -Ein jeder fann nach Belieben über fein Bermogen fchalten, und baber finden fich febr viele Teftaments: Ericbleicher, welche reichen Alten nachstellen. Det Sage nach raumen viele Beiber ihre Manner, wend fie ihnen ju lange leben, burch Bift aus. bem Bege. Bang befannt aber ift es, daß Burger baufig von Edelleuten umgebracht werben, wenn fie die lettern in dem vertrauten Umgange mit ibren Beibern und Tochtern ftoren wollen. Die Biener leben ohne geschriebene Befege nach einem alten Bertommen, bas fie breben, und auslegen, wie fie wollen. Recht und Berechtigfeit find offentlich feil. Ber Geld bat, fann thun, mas -er-will, und nur die Armen ergreift die Sand bes ftrafenden Richters. Eibe und Bertrage, Die man por Bericht abgelegt, und gefchloffen bat, werben ftrenge Bas aber abgeleugnet werden fann, - gebalten. barauf barf Diemand ficher rechnen. Bannfluce fürchtet man nur, in fo ferne fie zeitlichen Schaben bringen. Beftobine Gachen , bie man bep Dieben findet, fallen bem Richter anheim. Befte feiert man mit wenig Andacht. Man vertauft bie gange Bede

Boche durch alle Arten von Fleisch, und die Rute icher find in beständiger Bewegung x).

Berichtsverfaffung und Polizen maren in ben ftadtifchen Republiken, die fich felbst tegierten, beffer, als in ben fürftlichen Stadten. Uebrigens aber maren bie Sitten ber Ginmobner eben fo ause gelaffen, als bie ber furfilichen Unterthanen. 3p Strasburg mishandelten die von Abel die gemeinen Baraer mit Colagen, und felbft mit fcharfen Baffen ungestraft, ichanteten ibre Beiber und Tochter, fliegen ober brachen in ihre Baufer und Barten ein, und ftablen ihnen ihr Beld ober ihre Fifche y). In allen groffen Reichsftabten bes fublichen und nordlichen Teutschlands maren bis in bie lette Balfte des Iden Jahrhunderts privilegirte Baufer des bffentlichen Bergnugens, und allente balben machten offentliche Beibeversonen eine ges bulbete und von ber Obrigfeit geschutte Claffe von Menichen aus z). In Benf, Rurnberg und anbern Stadten mablten bie Dienerinnen der gemeis

nen

<sup>2)</sup> Dieselbe Schilderung ber Sitten von Wien wies berhohlte Ieneas Sylvius im Leben Friederichs MI. p. 4. 5.

y) Bonigshofen 817. u. f. G.

S) Beders Gesch, von Lübed II, 207. bes Protos Syndifus Kraut Geschichte ber Policep in den Leutschen Stadten, im Hannbr. Mag. vom J. 1786. 154. n. f. S. Voigts Gesch, von Quedlins burg III, 64. n. f. S.

Mannet, unter die üppigen Rinder der Welt ch. Die groffe Zahl von öffentlichen Beibern brachte reiche und fromme Personen auf den Gedanken, Stiftungen zu machen, in welche liederliche Mads chen, wenn sie ihren straffichen Bandel verlaffen wollten, aufgenommen wurden, und Buffe thun könnten; und baber entstanden die so genannten Beguinenhauser, deren Mitglieder aber sehr haus sig ihr altes Gewerbe fortsetzten, oder wenn sie dazu zu haflich waren, das Handwert von Rupps lerinnen ergriffen d). Man trug lange Zeit auch

n

e) Hic quoque virgines vestales, vel ut verius loquat florales. Hic abbates, monachi, fratres, et facerdotes majori licentia quam caeteri vivunt, et fimul quandoque cum mulieribus lavantes, ferieis quoque comas ornantes, omni religione adjecta. In Queblinburg unterfagte man ben Monden, Baber auffer bem Elofter ju befuchen, Doigt 1. c. Schon im 15 Jahrhundert war man auch in Beutich land gegen die verborbene Beiftlichfeit fo aufger bracht, bag ber fremutbige Cardinal Julian mehr mabl verfichert, man werbe über fie berfallen, und fie ausrotten, wenn man fie nicht balb ernftlich res formire. Ep. ad Eugen. IV. in Op. Acnese Sylvii pag. 66, 67. Incitavit me etiam hue venire deformitas et dissolutio cleri Alemanniae, ex que Laici supra modum irritantur adversus statum ecclefiafticum. Propter quod valde timendum eft, ne Laici more Hushtarum in totum clerum irruant, ut publice dicunt. - Animi hominum prasgnantes funt. Jam incipiunt evomere venenum, quo nos perimant. Putabunt se sacrificium prae-fiare deo, qui clericos aut trucidabunt, aut spoliabunt. etc.

d) Lehmann Speiersche Chron, G. 724, 725. Matth. Paril, p. 415, 414.

in Teutschland zerbauene Hofen, die alles feben liessen, wovon wir jest glauben, daß nur die verworfensten unter den Schaamlofen es absichtlich entblossen können. Nichts war gewöhnlicher, als daß man auf feierlichen Hochzeiten alle Kleider abmarf, und dann tangte, oder Jungfrauen mit Fleiß so fallen ließ, daß sie ganz entblost wurden e).

Auch das funfzehnte Jahrhundert beweist, daß die Lobreden auf die alte Treu und Redlichkeit eben so grundlos, als die auf die Reuschheit unsserer Borfahren sind. Man hat kurz vorher gelessen, was Aeneas Sylvius von den Einwohnern von Wien erzählt. Conrad Celtes rühmt zwar die ausserordentliche Strenge, womit die Obrigkeit in Nürnberg gegen die Verfälscher von Waaren verfuhr. Bu gleicher Zeit aber bedauert er, daß man nicht einen ähnlichen Ernst gegen die Urheber der Vergiftung des Weins übe, welche Weinversfälschung er als eine neuerfundene bose Knnst versabscheut f). Die Strafgehe gegen gewissenlose

Vor:

e) Braut l. c. S. 157.

f) c. 15. de fitu etc. Norimb. Vinorum etiam corruptores utinam graviore supplicio afficerent s cujus corruptelam, ut multa alia nostra saccula excogitavere, ita illa quoque adulteratio, et exeeran-

Wormauder, und bestechliche Magistratspersonen wurden im funfzehnten und sechszehnten Jahrhun: dert in den Teutschen und Schweißerischen Stad: ten eben so oft, als die gegen übermässige Pracht: liebe, und verderbliche Berschwendung und Erpressungen ben Kindtaufen, Mahlzeiten, und and dern Lustbarkeiten wiederhohlt und geschärft; und doch konnte man durch die strengsten Gesehe, und die hartesten Strafen weder die Beraubung von Wittwen und Waisen, noch die Bestechungen von Viagistratspersonen, oder die Berschwendung und

Schwel:

crandum malum inventum est ... Inventum illud Druidae esse serunt. Martino Bavaro nomen illi erat, in Franciae oppido, quod a nigra quercu dicunt. Dignus profecto aeteruis suppliciis etc. Conrad Celtes fubrt fo viele und fo bestimmte bofe Birtungen bee verfalfchten Beine an, baf man faft alauben follte, bag bie gefahrlichfte Art pon Berfalichung bamable erfunben morden, und allgemein auch in Teutschland gebraucht worben fep. Ilie - (ber Erfinder ber bofen Runft,) mulieribus sterilitatem inducit, abortus facit.... nutricibus lac inficit, aut detrahit, arthricios dolores corpori immittit; in viris autom intestinorum, renumque tormina ... et corroliones viscerum inducit: et ut plura paucis dicam, venenum inflammat, mordicat, adurit, extenuet, exficcat, nec fitim autert, fed auget, ut nature fulphuris oft, cujus magnam vim priusquam deserbuerint vina, commixtis aliis noxiis, et vemenofis rebus, quae hic docere pudet, addunt... Hoc nos sub dulci melle venenum amicis nostris, uxoribus, liberis et nobismet ipfis magnis pecunifs emimus etc. Allein biefe foredliche Erfinbung ift viel junger S. Bedmann's Beptragt gur Gefch. ber Erf. B. III. 435. u. f. G.

Schwelgeren ber Burger fammt ben damit vers burdenen Difbrauchen guruchfalten g).

Die Teutschen und Odweißer bes 15. Jahrbunberts maren im Rriege eben fo graufam, als fie im Krieden nichtswurdig waren. Dach einem allgemeinen Rriegsrecht plunderte man Stadte, Bleden, und Dorfer in feindlichen Landen aus und gunbete fie bann an. Befahungen von eror berten Stabten mochten ihre Pflicht fo vollkoms men, als moglich erfullt, und mit der bewun: bernsmurbinften Tapferfeit gefochten baben : wurden fie boch entweder gleich nach ber Einnahme von Stadten, ober gar erst am folgenden Tage mit kaltem Blute bingerichtet b). Rur felten wurden Standesperfonen entweder jur Musmechs. lung, ober um eines hoben Lofegeldes willen aufs gespart, und es mar fo gar ben Ordonnangen ber Schweiger jumider, ber Rriegegefangenen gu . schonen i). Johann von Bayern, Bischof von W 2 Låte

<sup>8)</sup> Man febe die haufigen Verordnungen über die Bormunder im Schweitzerischen Mufeo, bes. im 4 Jahrgange S. 767. Bullingers Brief über die verdorbenen Sitten im Anfange bes to. Jahrh. ib. G. 795. Ueber die Badenfahren, und die damit verbundenen Ausschweifungen und Eroreis sungen. Delvet. Calend. vom J. 1786. S. 42. u. f.

h) Justi's Gefch. des Burg, Arieges, im Selv. Caslend. von 1782. S. 214.

i) ib,

Lutich ließ nicht nur die Haupter der Aufrührer, welche ihn vertrieben hatten, sondern so gar Beisder und Kinder, Monche und andere Geistliche auf das unmenschlichste hinrichten k). Man sah um Luttich und die übrigen Derter des Bisthums nichts, als Walber von Nadern, und Galgen, und die Maas wurde mit den Leichnamen von Unglücklichen angefüllt, die man zwey und zwei zusammengebunden hinein warf.

Auf meinem Marsche in das Engadin, er zählt Pirkeimer 1), traff ich eines Tages an dem Ende eines gro Ten abaebrannten Fledens zwey alte Frauen an, die einen Haufen von etwa vietz zig kleinen Knaben und Madchen wie eine Heets de Schweine vor sich her trieben. Alle waren durch Hunger so ausgemerzelt, daß ihr Anblid Entsehen erreate. Ich fragte die Alten, wohin sie dieses bejammernswürdige Häustein von Kindern sühren wollten. Die Führerinnen, welche kaum vor Hunger und Betrübnis den Mund öffenen konnen, answorteten: ihr werdet es bald selbst sehen, wohin diese unglüdlichen Geschöpfe getrieben werden. Raum hatten sie dieses gesagt, als die Kinder auf einer nahen Wiese niedersielen,

die

k) Mezeray IV. p. 534. 535. ad a. 1408.

<sup>1)</sup> Oper. p. 82.

bie Brafer ausriffen, und fie begierig verfcbludten. Die Rinder hatten es fcon gelernt, welche Gras fer und Rrauter fcmadhaft, und welche widerlich Dies ichredliche Schaufpiel feste mich gant auffer mir . und ich blieb lange wie verfteis nert fteben. Sebet ibr nun, riefen bie alten Frauen, mobin wir Diefe armen Berlaffenen fub: ten wollten, benen es beffer gemefen mare, nicht gebohren, als zu einem folden Elende aufbewahrt ju merben. Die Bater biefer Rinder find getob: tet, die Mutter burch hunger und Roth vertries ben, ihre Saufer verbrannt, und ihr Bermogen geplundert worden. Und wir bedanernsmurbigen Alten find übria geblieben, bag: wir die Rinder, wie bas Bieh, auf die Beite treiben, und fo lange als möglich durch das Effen von Rrautern und Grafern erhalten. Wir hoffen aber, bag ber Tob uns bald von unferm Elende befrepen werde. Es waren der Rinder vor furgem zwenmabl fo viel, als ihr jest febt. Taglich bat ber grafliche Sungertod einige bavon meggenommen, und benen, bie noch übrig find, fleht bald ein abnliches Schid: fal bevor. 216 ich dies fah und borte, fo fchließt Pirtheimer feine traurige Ergablung; fo konnte ich meine Thranen nicht balten, und konnte nicht

Pз

umbin, die Buth des Krieges zu verabicheuen, welche folche Unfalle hervor bringt.

Muf bem Rudzuge aus bem Engabin litt DirPheimer felbft mit feinen Rriegern eine folche Sungersnoth, daß Biele gleich ben eben ermahn: ten Rindern Die Grafer und Rrauter, welche fie am Bege antraffen, vergebrten, und einige in Raferen fielen m). In biefer Roth traffen bie wilden Goldaten einen Bauern an, Der ein grof: fes Saf Bein auf bem Bagen hatte. Man burd: aborte bas Raf mit ben Langen, und fing ben Bein mit ben Belmen auf. Dies bauerte andern gu lange, und biefe ichlugen dem Raffe ben Bo: ben aus, daß ber Bein verschattet murbe. Bier: über entstand ein Streit, in welchem funfzig ge todtet, und uber bundert verwundet murben. Reiner konnte unterscheiden, ob er einen Freund ober einen Keind vor fich habe, und boch bieb ein Reber auf einen Jeben los, ben er vor fich batte. Dirtbeimer verließ ben rafenben Saufen von Rriegern, Die fich auf Die blutenden Leichname ihrer Cameraden binfesten, und ben Bein aus: tranfen, ber nach ber Berichuttung batte gerettet werden tonnen. - Go waren bie Rriege und Rrie: Rrieger der tapfern Teutschen und Schweizer im funfzehnten Jahrhundert beschaffen.

Diefer Gitten und ber baraus entftebenden Unordnungen ungeachtet waren die Teutschen bas teichfte, machtigfte, und am wenigften verborbene Bolt des funfgehnten Jahrhunderts. In Frantreich, England, und Italien war die Lafterhaf: tigfeit und bas daraus entspringende Unglud aller Stande viel groffer, als in unferm Baterlande. Comines, ber zwar gang Europa, am genauesten aber toch Krankreich, Burgund und Rlandern fannte, leitet an mehrern Stellen feiner Demois tes die innern und auswartigen Rriege, wodurch alle Lander unfers Erdtheils gerruttet worden fepen, ober noch getruttet murben, aus ber Berdorbens beit ber Bolfer, am meiften aus ber Berborben: beit, ober wie er fich ausbrudt, ber Beftialitat, und Unmiffenheit der Furften ab n). Wenn ein Burft, fagt biefer Beschichtschreiber, burchaus eine groffe Rabl von Rriegevollern unterhalten, und tone alle Roth die Schape des Landes baran ver-

4 fcmen:

n) Liv. V. ch. 18. et 20. p. 330. et sq. et p. 346. 347.... Dieu est présque force... de nous battre de plusieurs verges, pour nostre bestialité, et pour nostre mauvaistie, que je croys mieux: mais la bestialité des Frinces, et leur ignorance est bien dangeureuse, et à craindre: car d'eux départ le bien et le mal de leurs Seigneuries.

fcmenden will : wenn Diemand fich feinen Leiben: fchaften widerfest, und diejenigen, Die etwa Begenvorstellungen machen, feinen Born auf fich la: Den: wer fann ba belfen, wenn Gott nicht hilft? Gegen ibre eigenen Unterthanen und Bafallen, mit welchen fie ungufrieden find, beken bie Rurften faliche Untlager, und bestochene Richter auf, und berauben fie daburch ibres Lebens, ober ihrer Begen Dachti: Arevheit und ihres Bermbgens. gere verfahren fie mit offenbarer Bemalt, unter bem Bormande, daß man die fculbigen Lebns: pflichten verfaumt, und feinen Gehorfam geleiftet Bornehme Beiftliche beten fie gegen ein: ander auf, ober werfen ihnen grundlofe Streitigfeiten an ben Sals, um auf ihre Roften Bunft linge bereichern ju tonnen. Den Abel fegen fie burch ihre Rriege in beständige Gefahren und Aufwand, ohne benfelben, und die übrigen Stande au Rathe ju gieben, und boch follten fie es thun, weil fie es find, die ibr Leben, und ibr Bermb: gen aufopfern maffen. Ihren Bollern endlich laffen fie gar nichts übrig, und wenn fie biefelben durch übermafflae Steuern ausgesogen baben: fo geben fie ihnen nicht einmahl gegen ihre befolde ten Rrieger Ochus, Die ben armen Unterthanen alles nehmen, und fie bennoch auf bgs unmenfc lichste

lichste mißhandeln. Dies gilt befonders von unferm Konigreich, das mehr als irgend ein auder tes mir bekanntes Christliches Land, unterbrückt und vernichtet ist o).

Mirgends urtheilte Comines richtiger, als an biefer Stelle. Rein anderes Reich wurde im funf: gebnten Rabrbundert burch Die Lafter feiner Ronis ge und Groffen , burch auffere und innere Rriege, und felbft burch fo viele und fo groffe naturliche Uebel, burch Sungerenoth und Seuchen, Die meis ftens Folgen. der fittlichen und politifchen Uebel waren, fo verobet, als Rranfreich. Unter bem berrudten Carl VI., bem mobiluftigen und forglefen Carl VII., dem graufamen und verfcmigten Ludewig XI., und dem abentheuerlichen Carl VIII. mar ber Arangblifche Sof ununterbrochen ein Schauplas der verabichenungswurdigften Greuel, und ber verruchteften Buben, welche nie mit einander überein ftimmten, als wenn fie fich jur Beraubung des leidenden Bolfs verfcworen, und bie fich alebann bie gewonnene Beute mit Bift, Leuer und Schwerdt zu entreiffen fuchten. Roni: ge ober tonigliche Dringen ubten Chebruch, Deus delmord, Raub, Meineid, falfches Mungen, und andere Berbrechen, welche die Befege mit den bare teften

teften Todesstrafen belegten, bennahe bstentlich und ohne Scheu aus. Die einzigen nicht ganz verdorzbenen Glieder des Staats waren die Lehrer der Universität Pavis, und die guten Bürger von Paris p). Diese stellten die Rothwendigkeit einer gründlichen Berbesserung des Staats q) auf das dringendste vor, aber ohne alle Wirkung; denn weder die Prinzen, noch die übrigen, welche Macht und Ansehen in Handen hatten, würden ben einer Berbesserung des Staats ihre Rechnung gefunden haben, und beibe, sagt Mezeray, konnten es nicht dulden, daß man sie nothigen wollte, nüsliche, oder wenigstens unsträssiche Bürger zu werden r).

Warum anders, sagt der patriotische Vico: laus von Clemanges s), sind wir von der Hohe des Ruhms, auf welcher Frankreich vormahls stand, in den Abgrund unsers gegenwärtisgen Elendes herabgefallen, als weil wir von unseen alten Zugenden ausgeartet sind: weil wir Fleiß und Thätigkeit mit Trägheit und Sorglo: siakeit,

p) Mezeray IV. 352.

q) Man sehe bes bes Nicolai de Clemangiis Aufs fat de laplu et reparatione justiciae in beffen Berken p. 41. et sq.

r) l. c. p. 353.

s) l. c. p. 45.

fiafeit, Edelmuth und Standhaftigfeit mit fchimpfe licher Riedertrachtigfeit, und Beichtfinn, Daffig feit mit Ochwelgeren, achte Ruhmbegierbe und Krepgebigfeit, mit prablendem Stols und Bers. fcwendung, Redlichkeit mit Kalfcheit, Arommigfeit mit Unglauben, Ordnung mit Bermirrung, Baterlandeliebe mit felbstfuchtiger Bugellofigfeit, mit einem Borte Berechtigfeit mit Ungerechtigfeit pertaufcht haben ? Die Sauptquelle aller Diefer Uebel mar ein unaufhaltsamer Sang, befonders ber boberen Stande, fich nicht mit dem ju begnugen, was fie nach den Gefegen thun und for: bern konnten, und bie Rechte anderer willfubr: lich anzugreifen, und zu verlegen. Bieraus ent: fprangen querft bie brudenben Auflagen, bie man auf das gange Bolt legte. Mus ben Stromen von Gold und Gilber, welche biefe Eractionen flieffen machten, entstanden Bernachlaffigung ber bisherigen rechtmaffigen Gulfsquellen, tiefe Ber's achtung ber niedrigeren Stande, die man beraub: te, und endlich eine grangenlofe Berfcwendung, welche wiederum eine unerfattliche Sabfucht erz zeugte t). Der hungrige Sofadel theilt gewohnlid

t) l. c. c. 12. p. 51. 52. Ex illo pullulavit germine antiqui regii dominii contentus, ac negligentia: juriumque ac proventuum ad coronam perti-

lich bie Gummen, die man von bem Bolte erprefit, noch ehe fie gehoben werden u). Der tonialiche Schat empfanat menia von bem ungerech: ten Raube, und mas er empfangt, bas wirft er unmittelbar wieder von fich v). , Beil 'bie Berichwendung immer groffer, als die gewonnene Beute ift: fo fab man die offentlichen Caffen nie fo febr ericopft, und mit fo fdweren Ochulden belaftet, als feit ber Einführung ber unmaffigen Abgaben w). Go wie der offentliche Schas obne Gelb ift, fo ift bie Rirche und bas Bolt obne Sous, indem diejenigen, welche beide vertheidi: gen follten, ihre graufamften Feinde find x). In bem Rathe bes Ronigs benft feiner an bas allgemeine Befte, fondern ein jeder nur an feine eiae

pertinentium corruptio et deperditio. Tanta etenim ex novis tributis impositis auri atque argenti manabant flumma, ut jam ordinarii reditus, quasi pro nihilo habiti vilescerent. Ex hoc sonte domessicale seditiones, intestinaeque processirent discordiae: ex illo intoleranda nobilitatis arrogantia profluxit, quae easteros ex tunc ordines sive status coepit contemnere, ac veli pendere, illorumque pro arbitrio bona diripere,

u) cum saepe tota indictio ex aulicorum sententia prius esso consueverit distributa, quam recepta. c. 20. p. 57.

Pertufus itaque fam pridem off regius fileus, et nihil retinet, fed omnia effundit etc. ib.

w) ib. p. 58.

x) p. 52.

eigenen Vortheile. Schmeichler, Bucherer, und falsche Manger regieren alles, und eben diese Bertuchten sind es, welche durch Laster und Bersbrechen zu den grösten Reichthumern und Würden zeiangen y). Nichts ist mehr zu verwundern, ruft Nicolaus von Clemanges aus, als daß ein solcher Zusammenfluß von Verbrechen und Lastern, dergleichen unser Reich überschwemmt, sich nicht schon lange gegenseitig aufgerieben hat z). Ein so allgemeines Verderben kann nur durch den zemeinschaftlichen Rath, und den gemeinschaftlichen Ernst aller Stände des Königreichs abgewandt werden a).

Die

y) Taceo, quod ex annis illis nulla cura reipublicae, aut publici commodi fuit: nullus status regius, nulla in consiliis gravitas, in bellicis rebus strenuitas, in agendis constantia, in exequendis diligentia; sed privatae cupiditatis explendae desiderium, omnia, quae publica erant, aut exstinxit aut exsorbuit. — Quod per assentatores, et nummularios, ut turpiora silezm, omnia reguntur: qui dominorum lateribus indefinenter assistentes cuncta pro libito disponunt publica consilia privatis dissipant, publica commoda privatis subvertunt, novas exactiones suggerunt, nova numssmata fabricant, novas rapinas meditantur, et nibil plerumque, nisi in reipublicae excogitant pernitiem. ib.

<sup>2)</sup> Epist. p. 193. Illud potius mirum debet videri, quemadmodum se tanta scelerum colluvio tanto potuerit tempore absque incredibili contritione sustinere.

<sup>4)</sup> P. 58.

Die Gitten ber Beifflichkeit waren nicht meniger verborben, als bie Sitten bes Bofes, und die Rirche murbe von ihren Obern, mo mogtich, noch fchaamlofer beraubt, als bas übrige Bolf. Die pabstliche Cammer in Avignon gog unter al: lerlen Rahmen eine groffere Gumme aus Frant: reich; als die rechtmaffigen Einkunfte ber Ronige betrugen b); und die vornehmften Mitglieder bes pabstlichen Sofes, Die Eardinale vereinigten in ihren Perfonen mehrere hundert, bismeilen gegen funfhundert Pfrunden c). Alles, mas der pabstliche Sof ju entscheiben und ju vergeben batte, wurde ohne Rudficht auf Recht und Bur: Diafeit an ben Meiftbietenden verfauft d). Die Raufer nicht jur bestimmten Beit gablten, ober die ungerechten Forderungen ber pabstlichen Sammler (collectores) nicht willig befriedigten; fo murben fie von biefen fogleich entfest, ober in ben Bann gethan. Biele Rirchen und Clofter verfielen, weil man bas Beld, mas man ju ih: ret Ausbefferung batte anwenden follen, an Die . Agenten ber pabstlichen Cammer gablen mufte.

Andere

b) wenigstens 1400,000 Franken. Nic. de Clemeng. P. 93.

s) id. de corrupt. Eccles. statu p. 11.

d) ib. p. 8. et fq.

Anbere Rirden und Clofter wurden verlaffen . weil diejenigen, benen fie übergeben maren, nicht besteben fonnten. Manchen Mebten und Pralaten versagte man nach ihrem Tode bie ihnen gutoms mende Bestattung, weil sie ihre Schulden an die pabstliche Cammer-noch nicht abgetragen hatten e). Um diefen Beschimpfungen im Tode, und ben Entfegungen und Berbannungen im Leben au enta geben, übten die Bifcofe und Pralaten eben diebofen Runfte, welche ber pabstliche Sof gegen fie geubt hatte, und noch immer fortfette. plunderten ihre Unterthanen durch Eractionen. burch falfche Unklagen, und ungerechte Urtheils: (pruche f), und verhandelten alle Stellen, und Pfrunden, welche fie ju ertheilen hatten, felbft bie Erlaubnif, fundigen ju burfen, offentlich um Beld g). Die Bischofe maren fast nie in ihren Sprengeln gegenwartig, fonbern jogen an bie Bofe ber Rurften, wo fie eben fo lebten, wie bie übrigen Soffeute h). Weil man ben der Befeg: jung von geiftlichen Stellen nicht auf Sabigfeiten,

Rennt=

e) ib. c. 8. p. 9. 10.

f) ib. p. 6, 15 - 17.

g) Es war allgemein gewöhnlich, bas Mfarrer wes gen ber Erlaubnis, Berichläferinnen halten ju burfen, mit ben Bifchbfen abhandelten.

h) ib. p. 16. 17.

Renntniffe und Tugenden, fondern nur auf Gelb, ober Empfehlungen fah; fo wurden faft alle Zeme ter und Burben ber Rirche mit unwiffenden und fittenlosen Menschen angefallt, die gum Theil vom Pfluge, oder aus den fcmugigften Bereftatten entfloben maren, bevor fie in ben geiftlichen Stand traten i). Biele Bischofe und Pfarrer fonnten faum lefen, und noch mehrere verftanden bas nicht, was fie ablasen, ober absangen k). geringere Beiftlichkeit wetteiferte mit ber bobern nicht nut in Unwiffenheit, fondern auch in Um fittlichkeit. Birthsbaufer balten, und befuchen, faufen , buren , ebebrechen , fpielen , fluchen, fcbreien, und fchlagen machten bas gewöhnliche Leben und Thun der Geelenhirten aus 1). Manche - Ofat:

i) ib. p. 8. c. 6. Non tamen a fludiis aut fehols, fed ab aratro etiam et fervilibus artibus ad parochias regendas, caeteraque beneficia passim proficiscebantur, qui paulo plus Latinae linguae, quam Arabicae intelligerent, imo qui et nihil legere, et quod referre pudet, alpha vix noscerent a betha discernere.

k) L. c. p. 15. et p. 165. de praesulibus simonicis.

<sup>1)</sup> l. c. p. 16. Si quis hodie defidiofus est, si quis a labore abhorrens, si quis in coio luxuriari volens, ad sacerdotium convolet, quo adepto, satim se caeteris sacerdotibus voluptatum sectatoribus adjungit, qui magis secundum Epicurum, quam secundum Christum viventes, et cauponulas seduli frequentantes potando, comessando, pransitando, convivando, cum tesseris et pila ladade

Pfarter waren Röche, oder Werwalter, oder ans bere Bediente von vornehmen herren und Frauen: und wenn einer oder det andere nicht alles mit machen wollte, was seine übrigen Amtsbrüder thaten, so verspottete man solche als Berschnittene, oder Sodomiten m). Die Sitten der Orzbensgeistlichen, und vorzüglich der Bettelmönche waren nicht besser; als die Weltgeistlichen n); und auch unter jenen wurden alle diejenigen, welsche fromm, keusch, und massig leben wollten, Geuchler gescholten o). Nonnenclöster hielt man

n

dendo tempora tota confinmunt. Crapulati vero, et inebriati pugnant, clamant, tumultuantur, nomen dei et fanctorum pollutissimis labils execrantur. Sicque tantum compositi ex meretricum suarum complexibus ad divinum altare veniunt. Man sehe auch p. 465. de praes. Simon.

m) Alii cocorum funguntur officio, alii pincernarum, alii ceconomi funt, ac dispensatores, alii mensarum assectae, alii dominarum, nolo turpiora dicere, pedissequi. Tacco de fornicationibus, et adulteriis, a quibus qui alieni sunt, probre eaeteria, ac ludibrio esse folent, spadonesque ac sodomitae appellantur. l. c. p. 165

n) p. 21. Annon lupi rapaces funt sub ovili imagine latitantes, qui more sacerdotum Beli in suis penetralibus oblata devorant, mero se ac lautis epulis cum mon suis uxoribus, licet sepe eum suis parvulis, avide satiantes, cunctaque libidinibus, quarum torrentur ardere, polluentes?

e) p. 23. Quin etiam fi fimplex aliquie, fi caftus aut frugalis in collegio aliquo, vel conventu latam et lubricam perditorum viam non fectetur.

fo allgemein fur Bordelle, daß eine Jungfrau eins Bleiden, und ihre Ehre offentlich Preis geben, als eine und eben dieselbe Sandlung betrachtet wurde p).

Eine nothwendige Kolge solder Sitten war bie tiefste Berachtung des ganzen geistlichen Standes q). Eben so allgemein war der Gedanke, daß die Rirche einer grundlichen Berbesserung der durfe, daß aber diese Berbesserung entweder gar nicht, oder aussers schwert durch die Mitglieder der Kirche, und kaum durch allgemeine Kirchen versammlungen bewirkt werden könne r). Die meisten Mitglieder von Concilien, sagt Vicolaus von Clemanges, trachten nur nach Beförderun:

gen,

fabula ridicula caeteris efficitur, infolensque et fingularis infanus aut hypocrita continuo appellatur etc.

- p) p. 22. Nam quid, oblecro, aliud funt hos tempore puellarum monasteria, nisi quaedam, non dico dei sanctuaria, sed Veneris execranda profibula? sed lascivorum, et impudicorum juvenum ad libidines explendas receptacula, ut idem sit hodie puellam velare, quod et publice ad scortandum exponere.
- q) p. 8. Inde in ore vulgus tantus facerdotum contentus, tanta vilipenfio: inde totius ordinis ecclefiafici dedecus, ignominia, opprobrium, et mimis erubefeenda, fi erubefeere feirent, fed from multorum attrita erubefeere nefeit. etc.
- r) Nic. de Clemang. Super materia Concilii gener. in Op. p. 62. et fq.

gen, und reichen Pfrunden, nicht nach dem Bobl ber Rirche, und wie fann man von folden fleifche lich gefinnten Denfchen erwarten, bag fie von bem Beifte Bottes regiert werden ? s). Die Belt. fabrt eben diefer vortrefliche Ochriftsteller an einer andern Stelle fort t), ertragt aber die in ber Rirche berrichenden Greuel nicht langer mehr. Ber nicht gang blind, oder verblenbet ift, muß nothwendig das Ungewitter mabrnehmen, was fich schon feit geraumer Zeit gegen die Rirche jufammengezogen bat. Biele Beichen feines Mus. bruchs find vorhergegangen, welche aber die in Bunden persuntene und verftodte Beiftlichkeit nicht gesehen bat, oder nicht feben wollte. Bas bleibt dir alfo, o bu Weltheiland übrig; wenn bu deis ne Rirche von ihren Schladen reinigen willft, als daß du fie in ben Feuerofen des Trubfals und ber Berfolgung werfest? und wenn bu beinen Beinberg von dem Unfraute faubern willft, mo: mit er gang überbedt ift, daß du alle Baume und Pflangen, Die fich barin finden, mit ber

Q 2 Wur:

s) p. 70. 72. Ista non dico aftruendo, sed inquirendo potius, ut per te possim certior seri, quomodo putes Spiritum fanctum in Concilio praesidere, atque ad ea, quae salutis sunt hominum minime spiritualium mentes inflectere, atque traducere?

t) de corrupt, eccles, flat, p. 27, 28,

Wurzel ausreissest, und ihn ganz von neuem mit guten und fruchtbaren Spröflingen besesses? — Nicht bloß Vicolaus von Clemanges u), sondern auch andere gleichzeitige Schriftsteller versithern und beklagen es, daß die Versehung des pabstlichen Stuhls nach Avignon ausser allen Arten von Erpressungen auch alle Arten von Lastern, und besonders eine ungeheure Prachtliebe und Ueppigkeit in Frankreich eingeführt habe v).

Die Begierde allein zu herrichen, und will: kuntlich zu rauben, war es, welche unter der schwachen Regierung Carls VI. die Prinzen von Geblut, und vorzüglich die Herzöge von Orleans, und von Bourgogne, und deren Anhänger ge-

gen

u) p. 25.

v) Ex illo plane suam cladem imminere praenosse debuit, ex quo propter suas fornicationes edibiles Romuli urbe relicta Avinionem confugit, ubi quanto liberius, tanto apertius et impudentius vias suae Simoniae et prostitutionis exposuit peregrinosque et perversos mores, calamitatum inductores in nostram Galliam invexit, rectisque usque ad illa tempora moribus frugalibus disciplina instante, nunc vero luxu prodigioso usque ades folutam, ut merito ambigere possis, utrum res auditu mirabilior fit, an visu miferabilion L c. Bu ben auslanbifchen Laftern geborte unter aubern bie Giftmifderen, por beren Nachftellungen tein Ronig mehr ficher mar. Traditus laopius a suis Carolus quintus, saepe etiam potionibus appetitus: ut magna ex parte temporis non nik arte medicorum stque subsidiis viveret. Nicol. de Clemang, de laplu ac reparat, just, p. 51.

gen einander aufbrachte, und die beiden Dartenen ber Bourgignons, und Armagnacs erzeugte, bie fich lange mit Tigermuth verfolgten. Baupter Diefer Partenen hatten fich im 3. 1405. bem Scheine nach mit einander ausgefohnt, und bon diefem Beitpuncte an that ber Bergog von Burgund alles, mas er fonnte, um ben Bergoe bon Orleans burch jede erfinnliche Bezeugung von Butrauen und Ereundichaft einzuschlafern, und die Liebe ber Einwohner von Paris ju ge-Da er beibe 3mede erreicht zu haben glaubte; fo miethete er gegen bas Ende bes 3. 1407. einen Saufen von Meuchelmorbern, bie feis nem Feinde auflauern, und ibn mit einem Beile niederhauen muften. Ben bem erften Berucht von biefem Deuchelmorbe ftellte er fich, als wenn er gar feinen Antheil baran batte. Er begleitete fo gar ben Leichenzug bes erschlagenen Bergogs, und beweinte ibn nicht meniger, ale die treuen Freunde des Orleanischen Saufes. 21s man aber in dem geheimen Confeil davon ju reden anfing, baf man die hotels ber Pringen burchsuchen molle, um die Dorber ju entbeden; fo verlohr der Berjog von Burgund alles Befinnen auf einmahl fo febr, bag er ben Duc be Bourbon auf die Seite nabm, und ibm geftand, bag er ber Urbes · Q 3

ber

ber des Mordes fen. And entfloh er mit feinen Mordern am folgenden Tage nach Flandern, aus Furcht gefangen genommen ju werden.

Der Meuchelmorder mar ju machtig, als Dag man ibn batte ftrafen, ober nicht batte wie: . Der ju gewihnen fuchen follen. Dach langen Uns terhandlungen fam er mit 800 Reifigen nach Da: ris jurud; und man fonnte es nicht von ibm erhalten, bag er fich nicht offentlich fur ben Dor: ber des Bergogs von Orleans erflatt batte. Er ließ ben ber feierlichen Audiens, welche man ibm ertheilte, burch einen Orbensgeiftlichen, einen Doctor der Theologie beweisen, bag ber Bergog von Orleans ein Tyrann und Feind bes Konigs gemefen, und daß daber feine Sinrichtung gerecht und verbienstlich fen. Dicht die Starfe ber Beweise, merkt Mezeray an w), sondern die Roth und unwiderftebliche Gewalt maren es, melde machten; daß man bem Bergoge von Burgund einen Freybrief gab, und ihn bem Ocheine nad mit ber Roniginn ausfohnte. Wenn nicht bet Derzog von Orleans fich burch feinen verbachtis gen Umgang mit der Roniginn, und bie Ronis ginn burch die barteften Erpreffungen, burch bie argerlichfte Berfcwendung ber erpreften Gelber,

am meiften aber durch die gewiffenlofefte Bernach: laffigung ihres franken Bemahls und ihrer eigenen Rinber, fo allgemein verhaft gemacht batten x); fo mufte man baruber erftaunen, bag in biefen meuchelmorberischen Beiten die Rache ben Bergog von Burgund nicht fruber ereilte. Die Rache blieb aber befregen nicht aus, und man fing und vernichtete ben Meuchelmorder burch eben bie Runfte, die er gegen den Bergog von Orleans 3m 3. 1419. fcworen fich ber gebraucht batte. damablige Dauphin von Kranfreich, nachheriger Ronig Carl VII., und der herzog von Burgund ewige Treue und Freundschaft, und verabredeten fich, daß fie an einem bestimmten Tage ju Mons tereau wieder jufammen fommen, und alle noch nicht bengelegten Streitigkeiten gutlich abthun wollten. Der Bergog, ben fein bofes Bemiffen, und der Rath feiner Freunde gurudhielten, ließ vierzehn Tage auf fich marten. Endlich aber gog ibn boch fein Berbangnif und bie Berratberen felner Maitreffe auf Die Schlachtbant nach Montes Um allen Berbacht von Ueberfall und reau bin. Bewalttbatigfeit ju entfernen, hatte man ihm bas Schloß Montereau übergeben, und queer über eine baben gelegene Brude ein eifernes Bitter ge-24 baut.

x) Mezer. IV. p. 318. 519.

baut, an welchem bie fürftlichen Berfonen von wenigen Treuen begleitet mit einander fprechen Raum aber mar ber Bergog auf bie Ebnnten. Brude gefommen, als zwey Diener bes Bergogs von Orleans, Taneguy du Chastel. Bean Louret über bas Bitter fprangen, und ben Bergog von Burgund niederstieffen. muß glauben, fagt Mezeray, bag ber Dauphin, ber nur fiebengehn Jahre alt mar, um diefe fcwarze That nicht gewußt, und ber Simmel es nicht zugelaffen babe, daß ein Pring, welcher bie Frangofische Erone tragen follte, eines fo entfet: lichen Deineibs, und eines fo niedertrachtigen Meuchelmordes fabig gewesen fen y). Die Folge aber lehrte, daß biefer Streich feine Ehre im bochften Grabe verlegt babe, und bennahe dem gangen Ronigreiche tobtlich geworben fep. gange Chriftenheit wurde burch diefen Meuchels morb

) Bobin erablit, und urtheilt viel frever, als Mezeray, de rep. V. p. 5. Quanquam Carolus VII. — pacem multo loediorem petierat a Philippo II. Burgundionum duce regis fiduciario ac subdito, et quidem per legatos, quos omnium illustrissimos ad hoc negotium adhibuerat, scilicet magistrum equitum, Cancellarium, ac Tribunum militum, legationis comitibus additis, qui circumstante magna principum, ac illustrium virorum eorona, regis ipsue nomine paternae caedis veniam a duce petiesunt, cum id factum a rege pravis quorundam consiliis consiterentur.

mord emport, und alle Stadte in Frankreich verbanben fich mit einander, um benfelben zu rachen z).

Richt lange vorher wurde der Dauphin, und ber nachste auf ihn folgende Bruder durch Gift hingerichtet, wie man allgemein vermuthete, auf Anstiften des Herzages von Anjou, der seinen Schwiegersohn, den dritten Prinzen Carl gern zum Dauphin machen wollte, und ihm auch wirklich in der Folge die Erone verschaffte a). Aehneliche Bergiftungen dauerten, wie andere Meuchenworde unter den folgenden Regierungen fort. Man vergiftete die geliebte Matresse Carls VII. die berüchtigte Agnes Sorel b), und etwas später den Bruder Ludewigs XI. der von einem Monde eine vergiftete Pfirsche erhielt c). Selbst Carl der Rühne von Burgund wollte Gift brauchen, um Ludewig XI. aus dem Wege zu räumen d).

5

Dux ad extremum duris conditionibus, quas dixerat, perfuasus, aegre tamen declaravit, se pontificis maximi, et principum Christianorum rogationibus impulsum regi Francorum paternam caedem ignoscere. Nihil abjectius, nihil humilius a servo sieri potuit, quam quod a rege Francorum maximo factum est, ut Anglos de regni possessione dejicevet. Romani prius rem publicam cum omnibus sortunis in extremum discrimen adduxissent, quam iis legibus pacem acciperent, etc.

<sup>2)</sup> Meséray IV. p. 399. 400.

a) ib. p. 382.

b) ib. p. 513.

c) ib, p. 612.

d) ib. p, 622.

Um fich von bem ganglichen Berfchwinden von Treu und Glauben in Frankreich und ben benach: barten ganbern ju überzeugen, barf man nur bie Memoiren von Comines, und das Betragen von Ludewig XI. und Carl dem Rubnen gegen einander, ober gegen ihre Bafallen, ober gegen andere Bundesgenoffen, und Reinde lefen. Die Fürsten ber bamabligen Beit brachen nicht nur Cibe und Bundniffe, und flieffen nicht nut ibre Biberfacher burch Bift, Dolche, und Berratheren aus ber Belt ichaffen, fonbern fie et: flarten es auch ausbrudlich in Borten, ober burch ihr Betragen, baf fie fich unter einander alle bie: fe Berbrechen gutrauten. Ludewia XI. bielt fic burch feinen Gib gebunden, auffer burch einen folden, ben er auf bas mabre Creus des beiligen Lupus gefdworen hatte: benn von biefem Gide glaubte er gewiß, bag er, wenn man ibn breche, innerhalb eines Jahrs den Tob bringe. wig XI. mußte unter andern auf bas Ereug bes beiligen Lupus ichmoren: bag er feinen Deffen ben Berjog grang von Bretagne weder felbst gefangen nehmen, oder tobten, noch burch andere gefangen nehmen, ober tobten laffen wolle, u. f. w. e). Ale der Connetable von Montmoren:

e) Die Eibesformel fteht in ber Presace ber Memoires de Comines p. 72. Je jure sur la vraie croix

cy zu seiner Sicherheit von dem Konige den Sid auf das Creug des heiligen Lupus verlangte, so weigerte sich Ludewig schlechterdings, diesen Sid zu schwören, erbot sich aber zu einem jeden anz dern, den der Connetable vorschreiben murbe, weil er jeden andern ohne Lebensgefahr übertreten zu können wähnte f).

Go wenig man Ludewig XI. Sutes gutraute, fo menig traute er anbern ju. im Commer 1475. mit bem Ronige von Eng. land, Bouard IV. eine Bufammenfunft halten wollte; fo furchtete er, daß ibm fo etwas wis berfahren tonne, mas den Bergoge von Bours gogne geschehen war. Er lief baber forgfaltig einen fichern Plas jur Bufammentunft auffuchen, und mablte endlich eine Brude über die Somme, wo ber Blug fo tief mar, dag man nicht bin: Man errichtete queer uber durch maten konnte. die Brade ein bobes Pfahlwert, in welchem bie Pfable so nabe an einander befestigt wurden, daß man burch bie Bwifchenraume nur einen Arm burchsteden fonnte. Un ben beiben Seiten bie: fes

de St. Lo, que je ne prendrai, ne tuerai, ni ne ferai prendre, ne tuer, ni ne consentirai qu'on pregue, ou qu'on tue mon beau neveu François, à present duc de Bretagne etc.

<sup>1)</sup> Comines IV. 6. p. 216.

fes Pfahlmerts tamen die Ronige jusammen, die fich nicht anders als durch bie Deffnungen ober Bwifchenraume beffelben fuffen fonnten g). biefer Unftalten ungeachtet empfing Ludewig XI. ben Ronig von England mit den Worten :... Es ift fein Menfch auf der Belt, den ich fo febr gu feben gewunicht habe, als euch, und Sott fey gelobt, daß mir bier in einer fo guten Abficht bepfammen find. In der Geite des Fluffes, von welcher ber Konig von England auf die Brude gelangte, mar ein Sumpf, über welchen ein gemachter Beg fubrte. Wenn man bier nicht ebt: lich ju Berfe gegangen mare, fagt Comines, fo mare bies ein gefährlicher Beg gemelen. Die Englander aber bemerften dies nicht einmabl, und auch baraus fab ich, daß fie lange nicht fo fein, als wir find h).

Bon bem grausamen und rauberischen Despotismus, welchen die Frangosischen Konige und Fürsten im 15. Jahrhundert gegen ihre geringeren Unter-

g) Comines IV. ch. 9. 10. p. 232. 234. 234.

h) Et sans point de doute; comme j'ay dit ailleurs, les Anglois ne sont pas si subtils en traitez, et en appointements, comme lles François: et quelque chose, que l'on en die, ils vont assez grossement en besongne: mais il saut avoir un peu de patience, et ne debattre point colériquement avec eux p. 232.

Unterthanen burch unerschwingliche Auftagen, und gegen die Bornehmen durch ungerechte und un: menfcbliche Einkerkerungen, Rolter, und Binrichtungen ubten, werbe ich in ber Rolge reben, wann ich von der Berfaffung und den Befegen bes Mittelalters bandeln merbe. hier, wo von ben Sitten der Frangofifchen Ronige, und Prinjen die Rede ift, ermanne ich nur noch ber Art ju friegen, welche man beobachtete, und ber Rubnbeit, womit man alle Regeln bes Bobiftan: bes und ber Chrbarfeit mit Suffen trat. achtet bie Krangofen und Burgunder fich feiner und gebildeter ju febn buntten, ale ihre Teutfchen und Englischen Dachbaren; fo hatten boch beide Bolfer Die Gewohnheit, eroberte feindliche Stabte auszuplundern und zu verbrennen, die Befahungen bingurichten, und nicht felten auch einen Theil ber Bargerschaft, besonders 'die Reichen wurgen ju laffen, um fich ihres Bermogens ju bemachtigen. 3m 3. 1477. fconte Ludewig XI. gwar bie Stadt Arras, bie er bis auf ben Grund gerftoren wollte. Bingegen ftrafte er bie reichften Burger am Leben, und in folchen Fallen, mertt Megeray an, waren bie reichsten immer Die schuldigsten i) 3m 3. 1468. ließ Carl ber, Rub:

٠,

i) IV. 642.

Rubne ju bren wiederhohlten Dablen bie Stadt Luttich angunden, und verschonte nur allein bie Rirchen, und die Bohnungen der Beiftlichkeit. Die Einwohner, vorzuglich die aus bem Lande Kranchemont murben Saufenmeile in bie Maas Richt meniger graufam verfuhr geworfen k). Catl von Burgund mit den Einwohnern und ber Befagung ber Stadt Mesle: benn biefe lief er entweder aufbenten, ober denen, melden er bas Leben ichenfte, den Daumen abhauen 1). war eben fo treulos, als graufam. Er überlies ferte mider fein gegebenes Bort ben Connetable pon Montmorency dem Konige Ludewia XL. um die groffen Reichthumer bes Berrathenen in feine Bewalt ju befommen ; und biefe Reichthus machten am Ende boch nicht mehr, als 20000 Thir. aus: in der That ein geringfugiger Anlag, um einen fo groffen Fehler gu begeben m).

Die Gemahlinn Carls VI. und ber Ronig Carl VII. von Frankreich überlieffen fich ihren Luften mit eben berfelbigen Bugellofigkeit, womit

es

k) Comines II. Ch. 14. p. 129.

<sup>1)</sup> ib. III. 9. p. 177. Die tapfere Befatung in Granson ließ er unter bem Pormande aufhenken, daß er ibr nur munblich bas Leben versprochen habe. Justi 1. c.

m) Ainfi l'occasion fut bien petite, pour faire une fi grande faute, ib.

es in Teutschland Siaiomund und Barbara Auf Anstiften bes Connetable von Ar: thaten. magnat ließ ber am Bemuth frante Carl VI. feine ebebrecherische Gemablinn nach Tours brin: gen, und unter ber Aufficht von brey fichern Leuten in enger Bermabrung halten n). Ungeachtet Die porber genannte Manes Sorel, und die Bes mablinn Carle VII. in bem beften Bernehmen . lebten; fo mar es boch ein Mergerniß fur aant Frankreich, daß die konigliche Benichlaferinn fich unterftand, mit ben erften Pringeffinnen gleich ju geben o). Machdem man die bezaubernde Manes vergiftet batte; fo trat eine Richte berfelben an ihre Stelle. Diefe blieb aber p) nicht die eingige, indem bas Unvermogen bes Alters bie Begierben des wohlluftigen Ronigs nur um befto ftarter entflammte. Er unterhielt eine groffe Menge von iconen Madden, um wenigstens burch ben Unblick zu geniessen, wenn ihm auch Die Ochwache Des Alters den wirklichen Benuf Unter einem folchen Ronige glaubte ein Graf von Armagnac, bag auch er feinen Begierden nichts verfagen durfe, und er behielt ba= ber aller Ercommunicationen ungeachtet feine eis gene Odwester bffentlich als Gemablinn ben q).

Das

n) Mezeray IV. 382. p) ib. 523. 524.

o) ib. p, 513. q) ib. 538.

Das Berg bes Menfchenfreundes firomt vor Entzuden über, wenn er in bet Befchichte eines aroffen Bolts nach ben erlauchten Raubern, Dorbern, ober Babnfinnigen eines gangen Jahrhunberts enblich einen mabren Bater bes Bolfs er: blidt, wie Ludewig der Zwolfte wirklich war, und von feinen Untetthanen genannt murbe. In einem Sabrhunbert, in welchem es gewohnlich mar, ' jedes Unrecht mit Reuer und Schwert, oder mit Bift und Dold ju rachen, erflatte Ludewig XII. ben feiner Thronbesteigung, daß der Ronig von Kranfreich bie Beleibigungen nicht rachen werbe, bie man bem Bergoge von Orleans jugefügt habe, und diefes tonialiche Bort bielt er auch wirklichr). In einem Jahrhundert, wo bie Staatsfunft bet Rurften porgualich darin bestand, dag . fie neut Auflagen erbenten, und einführen mochten, min: berte er bie bffentlichen Laften bes Bolks mit je bem Jahre, und vergoß Thranen bes Mitleids, wenn er eine Eleine Gulfe von feinem Bolfe fordern mufte s). In einem Jahrhundert, in welchem Die Golbner ber Surften ju ben groften Landesplagen gehörten, bezahlte Ludewig XII. feine Truppen fo richtig, und hielt fie in einer fo fcarfen Bucht, daß bie Provinzen es fich oft von ibm als eint Gha:

r) Mesersy V.: 120.

e) ib, p. 225. 226.

Gnabe ausbaten, bag er ibnen boch einen Theil feiner Truppen gufchiden mochte. In einem Jahre hundert endlich, wo man bie Berichtsbarkeit als eine Sauptquelle von Einfunften, und als bas fraftigfte Bertzeug ber willführlichen Bewalt ber nachtete, ließ Ludewig XII. Die Berechtigfeit auf feine Roften bandbaben, und feinen Unterthas nen felbit von den bochften Berichtshofen umfonft. ober fast umfonft Recht fprechen. Wie tonnte man. tuft Megeray aus, feine mabrhaft fonigliche Gute and Milde genug loben t)? Die wurde ein Kurft fo innig geliebt, als er. Allenthalben, wo er fich zeigte .. borte er nichts, als Freudengefchren, daß im Bergen gebildet mar, ehe es durch den Mund ging: nichts als aufrichtiges Lob obne Someichelen, nichts als Segnungen, welche bie liebste Dufif fur die Ohren eines weisen und ebel. muthigen Kurften find u).

In eben bem Jahrhundert, in welchem Frants reich durch auswartige Reinde am tiefsten gebemte bigt murbe, ergriff das Feuer burgerlicher Rriege

t) p. 224. 225.

u) Auch Ludewig XII. konnte bie Sitten feiner Beit und felbst seiner nabern Diener nicht beffern. Er klagte es bem himmel laut, baß er buich die Untrene und Nachlassigkeit feiner Diener bas Rosnigreich Reapel verlohren habe. Guiociard. L. VI. fel. 174.

Das benachbarte England am allerhefteften. Bakrend bes funfzehnten Sahrhunderts waren in teis nem anbern Reiche unfere Erbtheils fo hanfige und groffe Revolutionen, als in England. Diefe Revolutionen traffen biefenigen am ftartften, welde fle ftets am ftartften batten treffen follen, bie ehraeisigen Furften, und beren feile Diener und In bem Rampfe ber beiben Rofen, Berfzeuge. ober ber Saufer Cancafter und Lort famen achtija Dringen von Geblat burch Bift, ober Schwerdt um, und bennahe ber gange Englifde Mbel murbe vernichtet v). So hald aber die gludlichen Ulurpatoren fich auf bem Throne feft: defest batten; fo regierten fie bas . Bott mit mehr Schonung, als mahricheinlich bie rechtmaf: figen Ronige und Thronerben gethan hatten, um dadurch die Ration fich felbft, und ihrer Famis Rein Dring aus bem lie geneigt zu machen. Saufe Lancafter magte es, ohne Einwilligung bes Parlements Steuern gu beben w), und bas Parlement wurde im funfgebnten Jahrhundert wichtiger, als vorher x), ungeachtet es noch fehr oft mit fnechtischer Rachgiebigkeit die gewalthatig fen Maafregeln der Konige beforberte y).

<sup>(</sup>v) Comines I. 7, p. 44. Hume Hift, of Esgl. IV-180-261,

<sup>&</sup>quot;) Hume IV. 80. x) ib. 188. ib. p. 260, 261.

Dan wird es in einer twezen Schilberung ber Sitten bes Emglifchen Bolls im IS. Jahrbun: bert nicht erwarten. bag ich mile bie Berfonen aus finiglichem Stamm aufgable . Die von Ufurpatoren bffentlich, ober beimlich bingerichtet wurden. Leis ber glaubte man fast in allen Jahrhunderten Era um mit bem Leben von einem, ober einigen Des benbublern nicht zu theuer zu faufen. Biel. eme porender, als bas Bergieffen von erlauchtem Blut, war die Trenkofigfeit, womit fic alle Barteven . segen ibre beften Freunde, und nachften Blutte verwandten bie Undanfbarfeit, womit fie fic gen ibre arbiten Bobitbater, die Niedertrachtig: ftit, womit Be fich gegen ibre bitterften Reinde betrugen, und endlich bie unerborte Schaamlofige feit, womit fie alle biefe Berbrechen vor den Musen ber aangen Belt ausüblen . und fich ihrer febr . oft noch als ber verbienftvollften Sandlungen robm: ten. Afles, fagt Game 2), was wir burd ben biden Debel, Der bie Befdichte ber Rriege ber beiden Rofen bededt, mit Gewißbeit unterfcheiben tonnen, ift ein Schauplag von Greuein und Bluts betgieffen, von verwilderten Gitten, fahrlichen Sinrichtungen, von verratherifchem und thrlofen Betragen in allen Partepen. Der einzige mabr:

<sup>2)</sup> l. c. p. 225.

wahrscheinliche Grund, den man von den hanfigen Areulosigkeiten der vornehmsten Personen, selbst aus der Familie Weilt angeben kann, ist der Geist der Faction, den man, wenn er fich einmahl ein: gewurzelt hat, schwerlich jamahls ganz ablegen kann a).

3m 3. 1400. entwarfen mehrere Englische Lords, unter welchen bet Graf Rutland ber tia: figfte mar, eine Berfcmerung gegen Ceinrich ben IV. boffen fie fich in Binbfor bemachtigen wollten. Da Die Berfchworung ansgeführt werden follte, fo verrieth ber Guf von Rutland feine Mitgenoffen, welche er am meiften bazu verleitet batte, und murbe einer ihrer beftigften Berfolget Er brachte bas Saupt feines Schwagers , bes lon Spencer, auf einer Stange, und leute es trie umphirend als ein Zeichen feiner Treue an ben Ruffen Seinrichs IV. nieber. Diefer ebrieft Dann, fagt Sume b), ber bald nachher burch den Tod feines Baters Bergog von Port, und erfter Dring von Geblut murbe, batte ju bem Lobe feines Ohelms des Bergogs von Gloceftet mitgewirft: batte bann Richarden, ber in ihn Butrauen feste, verlaffen : batte fic gegen Sein: rich IV. dem er eidlich Treue gelobt, verschworen: batte

a) ib, p. 240.

b) IV. p. 4 &

hatte feine Mitterschwornen verführt, und bann verrathen, und trug nun die Beichen feiner gehauften Schande wor ber gangen Belt jur Schau.

Dichts mar baufiger in den burgerlichen Rries gen, als bag furg por, ober in ten Schlachten gange Saufen auf einmal ju ben Feinden übergingen, und bas man bie pornebmiten Befanges nen gleich nach erhaltenem Giege binrichten ließ c). In ber Schlacht ben Bafefielb wurde ber Bergog von Yout getobtet, und fein Cobn', ber Graf von Antland, ein liebensmurbiger Jungling pon fiebengebn Sabren fiel in die Bande der Gieger. Diefen umschuldigen Dringen brachte Lord Clifford mit fattem Blute, und eigener Sand um, um ben Tob feines Baters ju rachen, ber in ber Schlacht ben St. Albans gefallen war. Unter beinrich IV. gefchab es oft, bag man Berfonen, an welchen man fich rachen wollte, Die Bunge abe fonitt, pder bie Mugen ausftach, wehregen biefe gemeinen Berbrechen für felopy erflatt murben d).

Unter allen Usurpatoren hatte beines so entshiedene Anlagen zu einem Tyrannen, oder unrechtmassigen Beherrscher, als der Gergog von Glocester, und nachberige Konig Richard III. e).

**A** 3

Gein

c) ib. p. 191, 192. d) ib. p. 30, 31.

e) Hume IV. p. 275. et [q.

Seine geringfte Tyrannengabe war bie Sabigfeit, bie graufamften Meuchelmorbe mit faltem Blute ju begeben, und felbft mit einem undurchbringli: chen Ochleier von unbefangenem Butrauen, und beiterem Ocherge ju bededen. Biel feltener mat Die bochfte Unverschamtheit, womit er ben erba: benften und ehrwurdigften Perfonen die unglaub lichften Schandthaten andichtete, womit er ben Burgern ber Sauptstadt Treulofigfeit gegen ihren zechtmaffigen Beberricher gumuthete, und ibr un-. überwindliches Stillichweigen fur einen lauten und zwingenden Ruf jum toniglichen Thron ausgab, ben er nicht einnehmen tonnte, ohne amen un: foulbige Pringen aus bem Bege ju raumen. - Nachdem der Protector f) um feine Unspruche auf bie Erone geltend gu machen, vergeblich versucht hatte, die Che Bouards IV. und der Riniginn für ungultig ju erflaren; fo ließ er aussprengen, - daß feine lebenbe und tugendhafte Mutter bie Bergoginn von Loet mehrere Liebhaber in iht Bett aufgenommen habe: bag Bouard IV. fo wohl, als der Herzog von Lork Bastarde gewe: fen ; und daß er allein ein achter Gobn des ber jogs von Moet fen, wie man aus ber groffen Aehnlichkeit zwischen ihm und feinem Bater feben fonne.

fonne. Um bas Daag von Unverschamtheit recht voll ju machen, mufte ein Beiftlicher, Doctor Shaw diefe frankenbe Befduldigung gegen bie Mutter des Protectors pon der Cangel por einen Berfammlung vortragen, in welche ber Protector felbst kommen wollte. Es war amifchen bem Schändlichen Schwäßer, und bem Protector verabrebet, bag letterer gerade alsbann in die Rirche treten folle, mann ber Rebner folgende Musrufungen jum Labe bes Protectors machen murbe : Betrachtet diesen vortrefflichen Dringen, ben genauen Abdruct feines ebeln Baters, und den achten Ab: kömmling des Hauses Lork: der nicht wenigen in den Tugenben feiner Geele, als in feinen Dis nen und Bildung den Charafter bes tapfern Ridard zeigt, welcher einft euer Belb und Liebling war. Er allein ift zu eurer Ergebenbeit und. Ereue berechtigt. Er allein muß euch von bem Drud unrechtmaffiger Ufurpatoren befrepen. Et. allein kann ben verlohrnen Rubm ber Nation wie bet berftellen. - Dan hoffte gewiß, bag, wenn ber Bergog ben biefen Borten fich bem Bolle geige te, die entzückte Menge in Die Borte ausbrechen whede: Es lebe Ronig Richard! - Ungludlis herweise erfchien ber Bergog nicht eber, als bis ber bestochene Doctor feine Lobrede auf ben Dres

tector febon berabbeclamirt batte, und es erfolate alfo nicht, mas ber Borausfegung nach erfolgen Der Protector war aber feinen Mugenblid megen bes Entichluffes , ben er zu faffen ba: be, verlegen, und fand auch gleich Leute, welche ibm zu bienen bereit maren. Der Bruber bes Dr. Sbaw rief als Lordmavor von London bie Burger der Stadt jufammen, und por biefen verfammelten Burgern trat ber Bergog von Budingbam auf, um ben Protector jum Rb. nige zu empfehlen. Dachdem er die Lobeserbe bungen auf benfelbigen geendigt hatte; fo fragte er, ob fie ben Bergog jum Ronige baben wollten. Bu feinem groften Erstaunen ichwieg die Barger: fchaft fille. Er fragte hierauf den Lordmapor um Die Urfache bes Stillichweigens, und biefer ant wortete, daß die Burger ihre Berrlichfeit vielleicht nicht verstanden hatten. Der Bergog wiederhoblte alfo furglich, mas er gefagt batte, und fragte Die Burger abermable : ob fie den Bergog jum Ronige verlangten, und bie Burger antworteten Run febe ich es, fiel ber Lords wieber nicht. mapor ein, warum die Burger nichts fagen. Sie find nicht gewöhnt, fich von anbern, als ihren Reprafentanten anreden gu laffen, und wiffen nicht, 'wie fie einer Perfon von Em. herr: lid:

lichfeit Stande antworten follen. Der Recorber Sig Williams mufte baher ben Burgern von London nochmals porfagen, mas ber Bergog fcon zweymabl gefagt hatte, und auch ba noch behaup: teten bie Londoner ein bartnadiges Stillfcweigen. Das ift ein munderbarer Starrfinn, rief ber Ber: Erflart euch, meine Freunde, auf bie eine ober bie andere Art. Wenn wir uns an euch menben, fo geschieht biefes blog aus Achtung gegen euch: benn bie Lords und Bemeinen haben Unfeben genug, ber Ration einen Konig ju geben. -Rach allen biefen Zumuthungen riefen endlich eis nige von ben Bebienten bes Bergogs angetriebene Lehrjungen aus: es febe Konig Ricard! Durch biefe fcmachen und feltenen Stimmen mar nun ber Bille ber Ration binlanglich ertfart. Die Stimme des Bolks war bie Stimme Gottes. Man eilte nach bem Pallaft bes Protectors, um ibm die Erone anzubieten, und ba ftellte fich ber fcamlofe Mann, als wenn er von allem, was vorgegangen mar, nichts wiffe, und auf bas, mas man ibm antrug, gang unvorbereitet fep. Gleich nach feiner Thronbesteigung ließ er feine beiden Reffen umbringen, welche ftets lebende Borwurfe feiner Ungerechtigfeit gembfen maren.

Der Bergog von Budinabam batte Recht. wenn er fagte, bag bas Barlement bereit feb, ber Mation einen Konig zu geben. Das Varles ment ließ fich zu den fcbrevenoften und blutigften Gemaltthatigseiten als Berkzeug der Tyrannen brauchen, und versagte bagegen febr oft auf die unarofimutbiafte Art bie fleinften und nothwendiaften Subfibien , welche bie Ronige verlangten g). Das Parlement widerfprach fich in feinen Ents' folieffungen eben fo unverschamt, als feine Ep: rannen bie Befete beleidigten. Unter Leinrich bem VIL rief es nicht nur alle Acten gegen bie Anbanger des Saufes Cancafter gurud, fondern erklarte auch die Anhanger des Saufes Lork des Sochverraths ichuldig: ungeachtet es einleuchtenb war, daß diejenigen unmöglich bes Sochverraths foulbig fenn tonnten, welche ben regierenben Ronig gegen ben Grafen pon Richmond vertheibigt batten h). Das Varlement war sclavisch genug, bas Saupt mertzeug der Unterbrudungen Seinriche VII. gum Sprecher ju ermablen i), und Die Jurys batten bas Berg nicht, Unichulbige fren gu fprechen, web de von ben burch bas gange Reich gerffreuten Uns gebern falfchlich angeflagt wurden. Rothwendig musten

g) Hume IV. 261. h) ł. c. p. 551.

i) p. 421.

muften die Sitten einer Ration in hohem Grade verdorben fenn, unter welcher folche Regenten, folche Diener von Fürsten, folche Stellvertreter des Balts, und folche Sandhaber der Gerechtigs leit waren, als fich im funfzehnten Jahrhundert in England fanden.

In Bolfern und Beitaltern, in welchen bas Befühl von Recht und Unrecht, von Schidlichkeit und Unschicklichkeit faft gang erftorben ift, verfowinden auch fast unfehlbar Unschulb, Sittsam: feit und eheliche Treue. Dies bestätigt fich an ben Englantern nicht weniger, als an den übri: gen Matignen bes funfzebnten Jahrhunberts. Eduard IV. k) lebte auf bie vertraulichfte Art mit feinen Unterthanen, befonders mit ben Lond. nern. Seine Schönheit und Balanterie, Die ibn auch obne die konigliche Burbe dem iconen Be: folecht empfohlen baben murben, erleichterten feis ne Bemerbungen um die Bunft von Frauen und Jungfrauen. Er wurde ber Liebling aller jungen und munteren Derfonen von beibeelen Befdlecht : und fein freves, in fteten Bergnugungen verflieffen. des Leben murbe obne feine Abficht eine Stuße und Sicherheit feines Regiments, indem die Stim: mung' ber Englander, Die nach Sumens Urtheil

k) Hume IV. p. 213,

pur Ciferfucht wenig geneigt fint, bie Manner abhielt, wegen der Frenheiten, welche ber Konig fich nahm, Berbacht ju fchopfen 1).

Alle einheimische und auswärtige Denkmabler von weltfichen fomobl, als geiftlichen Ungelegenheis ten, und die Rlagen aller übrigen Europaischen Mationen fimmen, fo wie bie Rorderungen einer aanglichen Reformation barin überein, bag bie Sabfucht und willfahrliche Berfahrungsart bes Romifchen Sofes, die Graufamkeit ber fleinen und groffen Tyrannen, die Erbitterung ber Stads te, und ber Partenen gegen einander, Die Ereu-Toffafeit und Bundbruchigfeit von Rurften, Frem staaten und Factionen, und die freche Ausgelasfenheit aller Stande, Alter und Befchlechter im funfzehnten Jahrhundert in Italien eber augenom: men, als abgenommen haben m). Die Lafter haftigfeit ber Italiener unterschied fich von ber Berdorbenheit ber übrigen Bolfer unfere Erdebeile - nicht'blog baburth, daß fle groffer, und allgemeis ner, fonbern bag fie baufig mit bem talten Un: alau:

<sup>1)</sup> The disposition of the English, little addicted to jealousey, kept them from taking umbrage at these liberties: etc. Hume l. c.

m) Ueber die fast unglaubliche Zahl von Meucheb morden in Rom Murat, V. III. P. II. p. 1242-244.

alauben verbunden, und auf Chrundiage gebond mar: daf bie Runft zu morden; ju rauben, und ju betrügen als die achte Staatskunft bewundert und als die Roniginn aller Biffenfcaften gelebrt und gelernt murbe: und dag man die vervuchtes flen Bofewichter als weife Menfchen gur Rachab. mung aufstellte, wenn fie burch Deuchelmorbe, Meineide, und andere Arten des Betrugs ibre bifen Abfichten gludlich erreicht, und ihre Bis berfacher und Rebenbubler aus bem Bege geraumt hatten. Um Die Gitten ber Italianer im funft gehnten Jahrhundert ju beurtheilen, burf man mue wiffen, ober fich befinnen, bag in bemfelban der Bergog Ludewia Sforza von Mailand, des Mohr genannt n), ber Pabft Alexander der fechate, beffen Baftarb Cafar Borgia, und bie beiden Ronige von Reapel, Berdinand und Ale phonfus lebten : Ungeheuer, die mehr als ein Bolf. und ein Nahrhundert zum Gegenstande bes Bluchs und Abicheus aller nachfolgenden Generationen Batten machen tonnen. Die Diffethaten ber brep erften find fo befannt, daß ich mich bar-

n) Guicciard, III, f. 28.... il cognome del Moro, il quale cognome impolicili infino da gioventu, perche era dicoloro bruno et per l'opinione, che giali divulgava della fua aftutia, ritenne volontieri mentre duro l'imperio fuo.

auf berieben taun, abne ibrer ausbendlich qu et wahnen o). Nicht fo notorifc find Die Ber: brechen ber beiben Arragonefen, bes Berbinand und Alphomus bon Deapet. Beibe murben ibrer Erpreffungen , ibrer Menapole . und ihrer blutigen Graufamfriten von ben Un: terthanen im bochffen Grade verabichent, und Der Cobn übertraff felbft feinen Dater an Bosbeit eben fo febr, als Diefer alle feine übrigen fürit licen Beitgenoffen übertraff. Beibe batten eben to menia Religion, als Alexander VI., Edfar Borgia, ober Sforza der Mobr. mehr verfündigten fie in ihren Reben und Sant bungen ben grobften Atheismus, nab boch rufun ben fie fich einer tiefen Beisbeit und einer feinen Staatskunde p). 'Beide brachten in Spanien und Stalien ungablige unichulbige Berfonen, und felbft

e) Alexander den Sechsten ichildert Guicelardin so: L. I. fol. 5. der Benetian. Ansgade von 1574.
4. costumi ofcenissimi, non sincerità, non vadgogna. non verità, non sede, non religione, avarità insatiabile, ambitione immoderata, etudelta pin che barbara, et andentissima cupidin di esaltare, in qualunque modo, i ficliuoli, i quali erano molti: et tra questi qualch'uno... non meno detestabile in parte alcuna del padre, vid, et p. 146. Andere Pabste nannten ibre Aus der Repoten: Alexander VI, seigte sie der ganzen West als seine Sobne. id. fol. V. Ueber den Sobbiese Pabstes id. L. VI. sol. 161.

p) Meseray V. p. 54.

Die Bornehmften bes Landes butch Dolch, ober Bift, oder burch bie ummenfcblichften Dartern um q). Comines borte es von ibren nachften Freunden und Blutsvermandten, daß meder ber Bater noch ber Gohn jemable ben ben emporends ften Graufamkeiten bas geringfte Mitleiden, noch ben ben unmaffiaften Bebrudungen ber Unterthas nen die geringfte Dachficht bewiefen batten. Jew binand rif ben gangen Sandel feiner gander an fic, und theilte fogar Ochweine gum Daften an feine Unterthanen aus: welche ben Schaben er: feben mußten, wenn die Thiere auch ohne ihre Shulb ftarben. Bater und Gobn fauften alles Debl, und alles Getreibe ju beliebigen Preifen auf, und verlauften biefe Baare fo boch, als fie wollten. Benn ein Groffer eine icone Rage von Pferben hatte, fo baten fie fich diefelben aus, ober nahmen fie mit Gewalt, und lieffen fie bann wieber von ihren themabligen Berren futtern und behandeln. Die Bafallen und Unterthanen der beiden Buteriche batten fich noch gludlich ichagen tonnen, ihnen blog Pferde, ober andere Sachen Berth maren geraubt morben. Die gerronten Rauber bemachtigten fich auch ber Weiber und Tochter ihter Unterthanen zur Buffung ihrer viehifchen Lufte. Beide fpotteten ber Religion eben fo bffentlich, als Der:

<sup>9)</sup> Comines VII. ch. 15. p. 463 - 465.

Der Berechtigfeit, und ber übrigen Queenben. Rerdinand verfaufte bas Bisthum von Tarent für brepzehntaufend Ducaten an einen Juden, ber feinen Gobn fur einen Chriften ausgab: und eben fo überließ er Abtenen an Jager ober andere Laven, Damit fie ibm eine gemiffe Rabl von Jagbunden ober Stofpogeln unterhalten mochten. - Richts mar unbermeiblicher, als bag bie Stalianifchen Fürften und Staaten mit folden Gitten und Grundfagen fich unter einander aufrieben, und bag alle Stadte und Lander baufigen Revolutionen ausgeset maren: Das Ronigreich Reapel erhielt in Beit von groep Jahren funf Ronige : Serbis mand, Alphonfus, und beffen Cobn Gerbis nand: Carl VIII. von Franfreid, und Griebes rich, ben Bruber von Alphonius. Als Carl VIII. fich ben Deapolitanischen Grangen naberte, fo gerieth, wie Comines fich ausbrudte, bet graufame und foredliche Alphonius in eine folde Furcht, bag er alle Dachte laut fcriee: er bore bie Frangofen: alle Steine und Baume rie fen ibm bas Bort Frankreich entgegen. Bitte feiner Ochwiegermutter: bag er feine Flucht nach Sicilien noch um brey Lage aufschieben mochte: erflarte er, bag, wenn man ibn nur einen

z) ib, ch. p. 46g.

einen Augenblick aufhalten wolle, er sich jum genfter hinauswerfen wurde. Er ließ sich nicht die Beit, seine Schäse in Sicherheit an bringen, sondern nahm bloß alle Arten von Weinen, und vielerley seltene Sewächse mit sich, und ging bann in ein Closter zu Messua, wo er in den ernstliche sten Bussungen bald vom Tode überrascht wurde a). Möchten alle Tyrannen selbst in dieser Welt auf eine für ihre Brüder so warnende Art, wie 216 phonsus von Neapel gestraft werden!

3m Unfange bes fechszehnten Jahrhunderts waren die Gitten ber Sofe und Stabte, Die Gite ten ber Laven und Beiftlichen noch immer eben fo febr verdorben, als in den vorbergebenden Jahrhunderten. Ungeachtet fein anderes groffes Bolt fo viele Surften hatte, benen bie Boblfahrt bes Reichs, und befonders bas Bobl ihrer Unterthanen, und die Sache bet Religion fo ernftlich am Bergen lag, als ben Teutschen, und ungrache tet Qutber Die beften Furften feiner Beit genau fannte, und nach Berdienft ehrte; fo fann man boch von Fürsten überhaupt taum geringere Bes griffe haben, als Luther hatte. Babrbaft driffs liche Fürften, Die alle ihre Pflichten erfullen, find, fagt Auther, fo felten, daß man fie taft fåt

<sup>1)</sup> Man febe auch Guicciard. t. fol, 35, 36,

für ein Bunder halten muß; und es befrembet mich gar nicht, bag bie gurften fic ber Babrbeit am heftigften widerfegen, weil fie diefes von jes ber gethan haben t). Berrichen, und tugendhaft fenn, ichienen Luthern nach ben Erfahrungen feiner Beit bennahe unvereinbar, und baber fein Spruch: bag gewöhnlich nur Schelme, ober 26: Amichter, und Eprannen regieren u). Am mei: ften flagte Luther über die Prachtliebe und Ber-Alles, fagte er, ift fcmendung der Furften. beut zu Tage anders und prachtiger, als vor: mable: Bohnungen, Rleidung, und Safel. Rurften bauen und verfconern ihre Sofe von bem Blute ibrer Unterthanen, welche fie durch neue und fonft unerhorte Erpreffungen ausfaugen. Beiten lebten fle fparfam, und hatten bann beb offentlichen Rothen und Befahren ftets eine Bu flucht ju bem Bermbgen ihrer Unterthanen. bleibt ihnen bergleichen nicht ubrig, und fie ent fernen noch bagu bie Gemuther ber Bolfer von ſſĠ,

e) Mirandum vero non esse, quod principes adverfus deum et evangelia saeviant, id chim iis consuetum ab initio mundi suisse, nihilque rarius, quam pium principem, imo pro miraculo habendum esse, ap. Seckendorf Hist. Luth, I, p, 212. Ein Jurst, psiegte Luther zu sagen, ist Wildprett im Hummel. ib.

a) Nequam effe oportet, qui princepe effe debet, et tyrannum decet reguare, ib. II, p. 80.

fich, wodurch ber Grund ju Anfrabten gelegt wird v). Begen bet Robbeit w) und Berbor. benbeit ber meiften Teutfchen Burften berrichten an ibren Sofen noch immer bie arbbite Bbileren. Uepplafeit, und alle baraus entitebende Laftes. Beil bas Berbot bes Erinfens ju gleichen vollen und balben, welches im 3. 1494. auf bem Reichstage ergangen war, nichts gefruchtet hatte; fo vereinigten fich im 3. 1524. mehrere weltliche und geiftliche Furften, baß fie fich fas ibre Derfonen ber Gottesläfterungen und bes Ans ttinfens enthalten, und biefe Gunben auch ihrem hofgefinde unterfagen wollten: boch mit ausbruds licher Musnahme, daß fie an biefe Berpflichtung nicht gebunden fenn wollten, wenn fie in Landes famen, mo bas Butrinfen noch Sitte fen, wie in ben Mieberlanben, in Sachfen, in ber Mart, in Redlenburg, und in Dommern x). Diefen Bots wurf malbten die Brotestantischen Surften einige Jahre nachber von fic. 3m 3. 1526. machten auf Antrag bes großmutbigen Landgrafen von Des

Ta fen

<sup>\*)</sup> Seckendorf III. 486.

w) Ueber die Art, wie Zeinrich von Braunschmele seine Mibersacher, und diese wieder ihn, und bes sonders wie Luther diesen Fürsten behandelte, sehe man Sedendorf III. 377.

<sup>1)</sup> Dutters Entwidelung ber Teutiden Staatsverf. I. G. 337.

fen ber Churfteft von Sachfen, und andere Protestantifche Furften bie , ftrengften Berordnungen gegen bas Uebertrinken, die Gurerey und ans bere gottesläfterliche Dinge, bamit bie Gitten ibres Sofgefindes auf dem bevorftebenden Reichs: tage ber Gache bes Evangeliums feine Schande und Ochaden brachten y). Auf dem Reichstage gu Borms im 3. 1521. tranten fich noch viele Rurften und herren ju Tobe, und es verging feis ne Dacht, wo nicht brep bis vier Denfchen et: mordert murben, ungeachtet der faiferliche Profos Miffethater ben Dugenden hinrichtete. wie ein Augenzeuge berichtet, in Borms mit Morben und Stehlen auf Romifch ju, und alle Straffen waren mit ichonen Frauen, oder feilen Dirnen angefüllt z).

In den Stadeen dauerten Bordelle und ger meinschaftliche Bader beider Geschlechter, wils de Bolleren und Schwelgeren ben Hochzeiten, Kindtaufen, und andern Gesellschaftsschmäusen, unehrbare Kleidungen und Tanze, Todtschläge und blutige Rauferenen zum Theil noch lange nach der Reformation, und länger in einzelnen protestantichen, als katholischen Ländern fort. Bordelle und

y) Seckendorf Histor, Lutheranismi II. 45- 46.

m) Putter L c. G. 549.

und gemeinschaftliche Baber wurden in Libed erft im 3. 1580. verboten a), ba fie in Frankreich fcon swanzig Jahre fruber maren aufgehoben worben b). Die große Beranderung, Die im Unfartge bes fechszehnten Jahrhunderts in ber Religion, der Denkungsatt, und Berfaffung eines groffen Theifs der Europaifchen Bolfer vorging, bas lebenbe, und groftentheils verborbene Befdlecht nicht auf einmahl umschaffen. Gelbft in Bitten: berg war noch furz vor Luthers Tode die Brack liebe ber Beiber fo ausschweifenb, Die Rleibung berfelben fo unehrbar, und bie Bubringlichkeit von Madchen fo schaamlos, daß ber schon etwas grams liche Reformator Diesem Unfug nicht langer gufeben fonnte, fondern ploglich von Bittenberg wegging, und auch feiner Frau befahl, bas neue Gobom in verlaffen c). Die Bieberfacher ber Protestan:

G 3 ten

a) Beders Gesch. von Lübed II. 207. In Obersache sen geschab dies im Aufange der Reformation. 1540. war die Rede bavon, Bordelle wieder in Frenderg einzusühren. Luther widersetzt sich aus allen Kraften. Sockend. L. c. III. 213. Ueber die Bordelle in Franks. Lersner B. II. Kd. I. 680. 683. bes. 689. 1545. waren sie abgeschafft. 694. 696.

b) St. Foix Memoires fur Paris I. 156.

e) Seckendorf III. 581.... procaces fieri puellas, multro in hospitia juvenum irrumpere, amoresque suos illis offerre.... Male ominatur urbi ob pravam disciplinam, inter alia ob foeminarum lasciviam in denudando collo et pectore. Abireitaque veluti ex Sodoma jubet uxorem.

ten warfen biefen beständig die verborbenen Sitten ibrer Anhanger vor d), und felbft Luther wufte bierauf weiter nichts als Folgendes ju antwor: Much unter uns ift Fleisch und Blut, und ber Teufel unter ben Rindern biobs. Bauern find rob und ausgelaffen: Die Burger dichten und trachten auf Bewinn, und ber Abel raubt, wie anderswo. Wir rufen und marnen, foviel wir tonnen, und mit Gottes Buffe nicht gang vergebens. Diejenigen, melde bie mabre Bebre annehmen, und bebergigen, werden febr aut, und leiften fast mehr; als man von ihnen verlangt. Golder find freylich wenige; allein Gott erwies bem gangen Lande Gyrien Boblthaten um bes einzigen namans willen e).

Den Schweißerischen Resonnatoren wurde es nicht weniger schwer, die allgemeine Berderbuik der Sitten ihrer Zeitgenossen zu bekämpfen. Als Calvin und Savel 1538 anfingen, die herrschen den Laster zu rügen, und die Hulfe der Obrigkeit dagegen aufzusordern; so musten sie eine Zeitlang

Um biefelbige Beit hatte Luther einen Rampf mit ben Rechtsgelehrten, welche beimliche ohne Biffen ber Eltern geschloffene Shen von jungen Leuten is Sont nahmen. Luther fah folde beimliche Shen als gefährliche Ueberbleibfel bes Pabstehums an. ib.

d) ib, III. 376, 378.

<sup>\*)</sup> l. c. Man sehe noch Epist. Resormat. Tigut. \*742. p. 196. 200.

das undankbare Genf meiden, aus welchem sie von ihren Feinden vertrieben wurden f). Rach ihrer Rackehr gelang es ihnen zwar, eine strenge Sitten: und Kirchenzucht einzusühren g), allein auch diese besserte anfangs so wenig, das Calvin es sur nöthig hielt, noch schärfer zu verfahren h), und die härtern Strafgesese auch an den vornehm: sten Bürgern, und ihren Frauen vollziehen zu lassen ih. Alle diese Gesese gegen Unzucht, Shes bruch, und andere Günden würden nichts geholfen haben, wenn nicht durch die Resormation die Denkart, die Erziehung, und der Unterricht des Bolks und der Jugend verbessert worden wäre.

Die Sitten der Beistlichkeit waren im Anfants ge des sechszehnten Jahrhundert nicht mehr vorz boiben, als sie in den porhergehenden Beitaltern gewesen waren. Die Laster, die man der Geistslichkeit vorwarf, und die Nisbrauche, über welz de man sich beklagte, waren eben diejenigen, welche man ihr schon Jahrhunderte lang vorgeworzsen, und worüber man sich eben so lange beklagt hatte. Dieselben Laster wurden aber bey der alle mahlich steigenden Austlärung der Nationen im:

€ 4 mer

f) Senebier Hift, liter, de Genève L. p. 185. et far

g) ib. p. 192. h) p. 19%.

i) p. 200. Epift, Reform. p. 159.

mer auffallender, und die Migbrauche felbft burch langere Dauer brudenber. Einfichtsvolle ibre geiftliche Karften erkannten es fcon, lange por ber Reformation, daß bie Lafter und Ungerechtiafeiten der Beiftlichkeit die allgemeinste und tieffte Berach tung und ben bochften Sag gegen bie gange Cleris fen bervorgebracht batten, und bag man von bie: fer Berachtung und biefem Saffe bas Meufferfte fürchten muffe, wenn die Beiftichen nicht balb ibr Leben anderten k). Da aber ber Romifche Sof gu verborben mar, als daß er fich felbft batte beffern, und die übrige Beiftlichfeit gu lafterhaft, als daß ihre Borfteber fie burch Strafgefelle bat: ten umschaffen tonnen; fo mar eine folde Um: målzung, als die Reformation bervorbrachte, burchaus nothwendig, um ein fcon lange unleib: lides

b) Man sebe unter andern die Synodasschlisse des Bischoss Philipp von Speier vom J. 1505, und den solgenden Jahren in Vürdtweinii nov. subs. diplomat, ad selecta-juris eccles, germ. cap. elucid. T. VIII, p. 363, non ignari, quod ex his querelis suis ex predictis detractionidus et pressumtuosis judiciis multa inter laicos malorum semine, et inexterminabilia contra clericos odia suborta sunt, et quotidie suboriantur, und S. 305, ne denique non sidi tantum, sed omni quoque clero et nobis inextricabiles nodos, odia, et justas laicorum querelas exuscitent, quos sua sonne; et toto nunc terrarum orbe clamente opido nobis esse insessos, et tradit antiquitas, et proch dolor continuat, et renovat tota gorum posteritas etc.

liches, und fonft unausrottliches Uebel aus ... dem Grunde ju heben.

Um bie Berborbenbeit und Bugellofigfeit bes geiftlichen Standes im Anfange bes fechszehnten Jahrhunderts zu beweifen, braucht man fich gar nicht auf die Schriften ber Reformatoren und ibrer Unbanger ju berufen. Die Spnodalichluffe und Berordnungen von Bifchofen, und die Rlas gen von meltlichen fatholischen Rurften, und beren Abgeordneten fo mobl auf ben Reichsversammlungen, als auf bem Concilio ju Eribent festen es auffer 3menfel, daß die Lafter der Beiftlichen nur faum eines Bumachfes fabig waren. Der Bifchof Philipp von Speier wieberbolte vom 3. 1504 an feine gange Regierung durch jahrlich die Straf= gefete 1) wiber das Unterhalten von Benichlafe: rinnen, und das Tragen von junebrbaren, ober unanftanbigen Rleibern m): gegen bie Musbreitung ber Bebeimniffe des Beichtftubts, die oft felbft bon ben Cangeln verfundigt wurden n): gegen bie mit Mettfampfen im Trinfen, mit Befdren, Bant, und Schlägereien verbundenen Schmaufe o):

S 5 gegen

<sup>1)</sup> Wurdtwein 1, c. p. got. et fq. p. 334. 335. 365. 366.
m) Die Geiftlichen verrichteten oft die ehrwürdigften gotteebienftlichen Sanblungen ohne Beinkleiber, und in fo furgen Roden, bas man, wenn fie fich budten, die nadten Schenkel fab. p. 307.

n) ib, p. 502. o) p. 503.

Liederlichkeit im 16. Jahrhunderte bestand vielmehr darin, daß die Weiber die Manner auffuchten und angriffen i), daß Königinnen die ersten und all: gemeinen Kupplerinnen waren, und daß die vors nehmsten Hofdamen es für eine grosse Inade schästen, wenn ihre Gebieterinnen sie als feile Mehen zur Versührung von diesem oder jenem wichtigen Mann brauchen wollten. Catharine von Medicio hatte stets, besonders wenn sie auf wichtige Negotiationen ausging, eine Schaar von gefälligen, und schönen Frauen und Nädochen bev sich, um durch die Reihe ihrer vornehmen Buhldirnen die

volent leur satissaction dans cotte liberté, qui au lieu d'une semme leur en donnoit cent. Im I. 1579. wurde ein Stelmann aus Anjou binger richtet, weil er seine Fran und ihren Liebhaber ermordet hatte. Als man ihm sein Lodesurtheil worgelesen hatte, saste er ganz sast: que tous ses juges portoient des cornes, et qu'ils ne le faisoient mourir, que parcequ'il n'en vouloit porter, comme eux. Auf dem Gerüste wollte er sich die Augen Licht verbinden sasse. Er versuchte die Schäfe des Schwerdts, und saste dann zum Rachrichter: Mon amy, dépèche moi vitement, il ne tiendrs, qu'à toy, car ton spee coupe hien. Sournal etc. I. 280.

<sup>1)</sup> Mezeray VI. 328. Avant ce regne (de Charles, IX.) c'eftoient les hommes, qui... attiroient les femmes dans la galanterie: mais depuis que les amourettes firent la plus grande partie des intrires, et des mysteres d'Estat, c'estoient les fem, qui alloient au devant des hommes.

und Warnugen richteten so wenig aus, daß ber Rachfolger des Bischofs Philipp u) dieselbigen Rlagen und Drohungen zu wiederhohlen gezwungen wurde. Geistliche, sagt der Bischof Georg im I. 1515, unterhalten Bepschläferinnen, und Rinder von Beschläferinnen so öffentlich, und ohne alle Schaam vor Gott und der Welt, daß sie, wenn sie auch wollten, ihre Schuld unmöglich abs leugnen können. Dem Bischafe Philipp machten die Geistlichen den Vorwurf, daß Uenthaltsamkeit, die geringste unter den Todsünden, das einzige Laster und Verbrechen sen, welches im Visthum ber straft, und unverhältnismässig hart bestraft werde v).

Gleichen Inhalts mit den Synodalschlässen ber Speierischen Bischofe ist der Hirtenbrief, oder das Edict, welches der Bischof Conrad von Birgs burg im I. 1521. zur Reformation der Geistliche leit ergehen ließ w). Wir haben, heißt es in diesem Edict, mit inniger Betrübnis vernommen, daß die meisten Mitglieder des geistlichen Standes

et in rifem et cachinnos resolvi. Alios in litaniis et siacionibus sine verecundia ad ossas, ova et vina concurrere et tandem rubentibus buccis impudenter denuo processioni se intrudere etc.

u) p. 579. et sq. v) l. c. p. 293,

w) Birgburg. Chronif G. 269.

Standes fich und andere burch ein unreines Leben befleden: daß fie an Tefttagen mehr ibren guften, als bem mahren Gotte opfern: fich auf Wettfam: pfe im Saufen beraus forbern, und bann eben fo fcandlich ben Wein wieder von fich geben, als fie ibn binein aeschüttet haben. Aus biefen Trinfund Spielgelagen entfteben Lugen und Betrügerepen, Bant und Streit, Gotteslafterungen, Ochlagereven und feibst Tobtichlage. Diefe Gaufer und Dobl: luftlinge, (potatores et hircones) trachten nur nach Schmaufen; Almofen und Gefchenten, und balten alles für erlaubt, was ihnen Bortheile bringt. Bir unterfagen baber bey Strafe bes Banns, und ber Guspenfion von Umt und Ginfunften. alles Mothigen und 3mingen jum Trinken. verbieten ben gleicher Strafe alles Spielen in Brett und Charten um Belb, oder bas Dulben folcher Spiele in geiftlichen, ober Bott geweihten Saufern: alles Seben ober Aufführen von unehrbaren Schaufrielen: und noch mehr bas Unterhalten oder Befuchen von Bepfctaferinnen, und offentlichen Beis bern, fo wie bas Mitnehmen von unachten Rin: bern an ben Altar, ober in Baber, ober in Schenken, ober andere offentliche Saufer x).

Im

Similiter prohibemus vobis quodlibet publicum histrionicum seu alias inhonestum spectaculum vel agere.

3m 3. 1530. wurde auf bem Reichstage in Angeburg verordnet: daß Domberren nicht mebs auf offentlichen Trinkftuben fpielen, ober fich eine ander zum Gaufen berausfordern: daß fie fich bes Schworens und Gotteslafterns enthalten: feine Bogel mit in die Kirche nehmen: und nicht mehr Rauberen treiben, oder burch ibre Rnechte treiben laffen follten a). 3m 3. 1562. feste ein Befands ter bes Bairifchen Sofes burd feine freymutbigen Urtheile über ben geiftlichen Stand Die in Erident versammelten Bater in Die grofte Berlegenbeit. und die fremden Abgeordneten in Die grofte Berwunderung b). Unfer Land, fagt ber offenbergige Baier, ist mit lauter Regern umgeben, und selbs icon bamit angefüllt. Die Bifcofe haben bies Uebel nicht ausrotten tonnen, ba es von bem ger meinen Mann bis ju ben Bornehmen binaufgesties Alles diefes rubrt von bem bofen Leben gen ift.

agere, vel spectandi gratia venire. Nemo denique sub promissis poezis mulieri de incontinentia suspectae, et a sacris canonibus prohibitae ad carmis libidimem explendam cohabitet, seu sornicariam, vel etiam prolem ex damnato coitu procreatam secum in publicum ad altaris ministerium balnea es tabernas vel alia communia adducat, seu adesse permittat.

a) Schmibt VIII. 270.

b) Sarpi Hise du concile de Trente. Die Uebers.

Der Beiftlichen ber, beren Schandlichkeiten ich nicht ergublen fann, ohne bie feuschen Ohren meiner Mile Berbefferungen ber Rubbrer ju beleibigen. Lebre, fuhr er fort, werden unnug fenn, wenn man nicht vorber die Sitten bet Beiftlichkeit beffett, welche fich burch ibre Unteufcheit gang infam ges macht hat. Unter bunbert Prieftern finbet man faum bren ober vier, bie nicht in einem bffents lichen ober beimlichen Concubinat leben. Ausgelaffenheit wird unter ber Beiftlichfeit gebuls bet, da bie weltliche Obrigfeit es an ben Laven nuf bas ftrenafte ftraft. 3ch bitte baber im Dabs men meines Beren um die Errichtung von guten Soulen und Afademien, auf welchen tuchtige Mfarrer gebilbet merben, und um bie Aufhebung Des Coelibats, bet feine gottliche Ginrichtung ift. Ohne die Priefterebe wird Die Befferung der Geift. lichfeit unmöglich bleiben, und felbst gute Rathon liten in Teutschland gieben eine frusche Che einem unreinen Coelibat vor c).

So verdorben bie Teutschen bes fechszehnten Jahrhunders maren; so waren sie es boch ohne Ber-

c) Il demanda le mariage de pretres, comme une chose, saus quoi la reformation du clerge present etoit impossible, aléguant, que le Célibet n'est point de droit divin, et que d'ailleurs les bons Catholiques en Alemagne préséroient un mariage chaste à un Célibet impur,

Betgleichung weniger, als die Franzosen. In Franksteich herrschten nicht nur Schwelgeren, Chebruch, Unzucht, Prachtliebe, granzenlose Berschwendung, und Spielsucht allgemeiner, und in viel höhern Graden, als in Teutschland, sondern es waren ouch Meuchelmord, meineidige Trenlosigkeit, und ersättliche Raubgier, und feile Bestechlichkeit und ter alle Stände und streitende Parteyen verbreitet; und diese schande und streitende Parteyen verbreitet; und diese schande und streitende parteyen verbreitet; und biese schande und sterbrechen und Laster waren mit dem verächtlichsten Aberglauben, dem blutigssen Bersolgungsgeiste, und sehr oft die schreckelichsen Ausbrüche des Bersolgungsgeistes mit gotzteslässerlichen Entweihungen heiliger Dinge, oder den gottlosesten Gewaltthätigkeiten verbunden.

Won der Regierung Carls IX an bis an das Ende der Regierung Heinrichs IV war in Frankteich fast kein König, oder Königinn, kein Prinz,
oder Prinzessinn, fast keine berühmte Person vonhohem Abel, die ihre Hände nicht durch Meuchels
mord, und ihre Shre und Gewissen durch Wortoder Bundbrüchigkeit bestedt hätte; und manche
Personen des höchsten, oder hahen Adels waren
so gar stolz auf die Meuchelmorde und Verräthes
tepen, deren sie sich schuldig gemucht hatten.

Catharine von Medicis ließ viele unschult dige Personen im Befängnisse erwärgen, um ihre

Buter an Bunftlinge verfchenten gu tonnen d). Carl IX. fcof am Tage ber Bluthochzeit auf feine eigne Unterthanen, und fcbrie unaufbot lich: tue tuo e). Eben biefer funge Tyrann rief einst ben Bergog von Guife, und funf andere Bofleute ju fich theilte ihnen Stride aus, und befahl ihnen auf ihr Leben, bag fie benjenigen, welchen er ihnen zeigen murbe, erbroffeln follten. Er fand eine Beitlang felbft mit einem brennens ben Licht auf ber Bache, und ein blofer Bufall, ber ben La Mole einen andern Weg geführt hatte, rettete biefem Gegenstande bes tonialiden Haffes bas Leben f). Seinrich der III brauchte ben Dolch gegen viele vornehme Perfonen, gegen feine andere aber mit einer fo tiefen Berftellung, und einer folden verruchten Treulofigfeit, als gegen ben Bergog von Guife g). Auch biefer Duc de Guise bestellte, wie der Duc d'Anjou

d) Journat de Henri III. T. I. p. 59. Bodin, de rep. V. c. 3. p. 846. Sed fere fit in unius dominatu, ut canes aulici bonorum ac fortium virorum praemia ferant, et quidem lumma gratia, non virtute, fed flore actatis aut turpiffimis oblequis collecta. Quis non meminit, quamquam memile dolco, innocentium civium priusquam damnarentur, imo priusquam accularentur, fanguinem precio specie religiones essulum, ut aulices hirudines saginarentur.

deli

<sup>-` -1.</sup> P. 65.

helmorber, um ihre Feinde aus bem Bege 211 raumen h). Alle Lieblinge heinrigs III waren Deuchelmorber i), und biefer ausgeartete Bob luftling fand ein Bergnugen baran, wenn er ben einen gegen ben andern aufbeken fonnte k). Benn Ronige es befahlen, fo lieffen fich bie erften Drins jen, und auf biefer ihren Befehl die angefebenften Edelleute zu meuchelmorderischen Ueberfallen braus den 1). Ungablige Meuchelmorbe wurden von abelichen Rauften vollzogen, und eine groffe Menge von Ebelieuten murben als Meuchelmorber bin: gerichtet m). Die meiften Meuchelmorde aber, felbst folche, die im toniglichen Schloffe, ober im Ungeficht des Ronigs begangen wurden, blies ben ungeftraft n). Ein Basconifcher Ebelmann tobtete einen Courier, ber einen großen Schaß in Verlen ben fich batte, auf bffentlicher Lands ftraffe, um ihn zu berauben. Der edle Morder und Graffenrauber murbe jum Rade verurtheilt o).

Allein

g) Mezeray VI. 589, u. Journ, de Henri III. T. II. p. 281.

k) Journal etc. L' c, l. p, 247. 287.

i) I. 224, 226, 'k) II. 281. 1) 11. co.

m) Journal I. 141, 237, 231, Histoire de la Noblesse p. 211 - 218, 226.

n) Journ. de Henri III. I. 107. 214. 215.

o) ib. I. 407.

Allein ber Ronia fchidte ibn in die Bastille, mit bem Befehl, ibn aut ju behandeln. Babricheinlich werben viele von meinen Lefern glauben, bag ich ber angeführten Bepfpiele und Beugniffe von erlauch: ten ober eblen Deuchelmordern batte überhoben fenn, und fie blog an ben allgemeinen Deuchel: mord batte erinnern burfen . ber unter bem Rabmen der Bluthochzeit von Paris befannt ift, - und an welchem nicht nur ber gange Bof, fondern fast alles, was in Frankreich vornehm, und ebel war, Theil nahm. Die Koniginnmutter mar fo ungebulbig, baf fie bas Beichen jum Blutbabe eine Stunde fruber geben ließ, als man mit den Berfchwor: nen verabredet batte. Der Duc de Guife fing die Burgeren mit dem Amiral Coligny an. , 21s der groffe Mann ermordet mar, fo befabl der Bergog, daß man ben Leichnam jum Kenfter berauswerfen follte. Eben diefer Bergog wifchte das blutige Unt: lig feines Feindes mit einem Schnupftuch ab, und fagte, indem er ben gerfleischten Rorper noch einen Stof mit bem Suffe gab: 3a er ift es p). . Dachbem man ben Leichnam in einem Balgen aufgebenet hatte, fo führte die Roniginn ihre Sohne, ihre Tochter und ihren Schwiegerfohn bin, damit fie ihre Mugen an Diefem Schaufpiel mei:

p) Journ. de Henri III. I. 52.

Wriben mochten a). Babrend ber acht Sage : mele he biefe Dorbfcenen bauerten, murben gegen fies bengig taufend Menfchen , bie meiften burch bie graufamften, und verbielfaltigten Enbesarten um-Unter benen : welchen man Mordbefes: le jugeschickt batte, mar ber Vicozate d'orte einer bon ben wenigen, bie nicht gehorcht hatten: dies fer eble Dann bat nachher ben Ronig, bag er feis ne und feiner Untergebenen Arme und Leben au thunlichen Dingen anwenden mochte r). Der Ros mifche und Spanifche Sof aufferten ben ber Dache ticht von ber Bluthochzeit eine unbeschreibliche Rtens be s). Der Pabft ging in Proceffion nach ben Rirche des beiligen Lubewia, um ihn far einen fo aludlichen Erfola zu banten, und Dbilipp ber Zweite ließ auf bie Bartheleminacht unter bem Litel bes Triumphs ber ftreitenben Rirche eine Lobrede halten t). In biefen meuchelmorderiftben Beis

q ib. p. 57.

i) d'employer nos bras, et nos vies à choses faifables, Histoire de Templiers II. 156. Silbert neunt die Ues brigen, welche ben foniglichen Mordbefehlen nicht geborchten. Ein Comte de Tendé antwortete: qu'il avoit trouvé des Capitaines, et des soldars prêts à périr pour son service, mais pas un bourrean.

a) Mezeray VI. 288. La cour de Rome et le confeil d'Efpagne eurent une joye indicible de la faintBarthelemy.

t) unter ben Gemabiben bes Baticans foll eine bie Blute hochzeit von Baris vorftellen, und bie Inschrift baben : Der Pabft billigt ben Bob von Colligny, und Miffion

Beiten waren die Könige eben so wenig, als die gemeinsten Leute, und Damen eben so wenig, als Manner vor rachenden Dolchen sicher. Seinzeich III. Seinrich IV. und der große Prinz von Oranien sielen durch Meuchelmörder. Seinzeich III. ließ auch Damen durch Dolchstiche aus der Welt schaffen u). Unter den Banditen gab es eine besondere Classe, welche Weibern die Nasen abschnitten, oder ihnen durch scharfe und tief verzwundende Instrumente das Gesicht schändeten v).

Wenn Meuchelmord so allgemein ist, als er im 16. Jahrhundert in Frankreich war; so sind es Treulosigkeit und Meineid nicht weniger. Wa es Sitte ist, oder keine Schande bringt, andere heimlich zu ermorden, da ist es auch nicht entehrend, wenn man sie durch Side oder Versprechun: gen hinterlistiger Weise ins Garn lockt, oder an ihre Feinde verrath und sie ihnen überliefert. Gleichzeitige Geschichtschreiber beweisen es durch viele Bepspiele, und merken es auch im allgemeinen an, daß Verratherepen der Glaube der Zeit, und alles

Bets

berfichert, eine Mebaille gesehen zu haben, welche auf ber einen Seite die Worte hatte: Ugonotorum ftrages 2572. und auf ber anbern: Gregorius XIII. Pont. Mex. An. I. Journal de Henri III. T. I. p. 53.

a) Journal II. p. 281. v) ib. I. p. 316.

berfprechen, und nichts halten, herrschende Sitte mar w).

In einem Jahrhundert, wo man bas Leben und die Rrepheit unschuldiger Menschen mit D&L den, und Deineiben angriff, fconte man auch ihres Eigenthums nicht. Die Machtigen raubten geradeju, und bie weniger Dachtigen fuchten burch Betrug, Beruntreuungen, und Beftechungen gu was fie nicht mit Bewalt nehmen etreichen . fonnten. Wenn ber Ronig, ober feine Lieblinge Gelb brauchten: fo fcoaten fie bie Reichen ber Sauptftabt und ber übrigen Stadte nach Butdunfen, und jeder Beichatte mußte bie von ihm berlangte Gumme in einer bestimmten Beit ben Strafe bes Gefangniffes abliefern x). 3m 3. 1573. lie: fen Seinrich II., beffen Bruder, ber nachherige Bonia Seinrich III. und der König von Mas Darra, den Prevolt de Paris, Mantouillet wiffen, daß fie ben ibm frubstuden wollten. Dach bem Arubfiud nahm man dem Prevoft alles Gilberzeug, · E 3

w) Ein herr von Dassé verrieth ben Grafen von Montgommert an die Rouiginn, qui heist es von bem ersten, nant do la soi du tems, lui mit entre les mains co pauvre Gentilhomme. I. p. 29. u. p. 205. Cotto capitulation no sut pas bien gardée. c'étoit le suile du tems de tout promottre, et de ne rien tenir.

x) Journal L. p. 166. 578.

und leerte feine Gelbeaften und Gelbichrante aus v); Alle einträgliche, oder ehrenvolle Aemter und Burben verfaufte man an den Deiftbietenden, und bies war die Urfache, bag die Diener ber Berech: tigleit bas, was fie im Groffen getauft hatten, to theuer als mbalich im Rleinen wieder verfauften z). Um verabscheuungswurdigften mar von der Regierung grang des erften an bis auf die von Lubewia XIII. ber Sandel mit ben geiftlichen Bur: ben und Pfrunden. Die meiften Burben und Pfrunden der Rirche maren in ben Banden von Beibern und Edelleuten, und waren nicht bloß ben gegenwartigen Besigern, sondern auch ihren Rindern überlaffen, fo daß manche Rnaben icon mit Infuln und Bifchofemugen, und manche Mad: chen mit heurathe Gutern von Bisthumern und Pralaturen gebohren murben : und biefe furchter: lichen Digbrauche machten feinen andern Eindrud, als bag man Spottgebichte barauf verfertigte a).

Was

a) Journal I. p. 251. et p. 280. Mais ce, qui étoit le plus abominable, étoit la caballe des matières bénéficiales, la plûpart des bénéfices

y) Journ. de Henr. III. T. I. p. 61.

a) 1. 250. En ce tems tous les Etats de France se vendoient au plus offrant, principalement de la justice, qui étoit la cause, qu'on revendoit en detail ce, qu'on avoit achete en gros, et qu'on epiçoit si bien les sentences des panyres parties, qu'elles n'avoient garde depourrir.

Was die Konige raubten, wurde ihnen gebstentheils von ihren Lieblingen, oder Bedienten wieder abzgelodt, oder gestohlen, ungeachtet man von Zeit zu Zeit selbst Sedleute wegen untreuer Verwaltung biffentlicher Gelber hentte b). Wer nicht rauben, oder stehlen konnte, der suchte sich dadurch geltend zu machen, daß er sich irgend einer Faction verztaufte. Unter Seinrich dem dritten, sagt Mezzeray, waren nur wenige Menschen in Frankeich, die man nicht hätte kaufen konnen. Allein das Gold aus beiden Indien nicht hinreichend gewesen wäre, alle seile Seelen zu befriedigen; so schlugen sich viele, die sich den Guisen und Spaniern angeboten hatten, zur Gegenparten, aus Berdruß, daß man sie vernachlässigt hatte c).

Alle biefe Raubereyen, Betrügereyen, und Seelenvertaufe reichten in Frankreich, wie unter anbern verdorbenen Bolkern nicht bin, um die forderungen der Prachtliebe, der Spielfucht, der Berfcwendung, und ben Aufwand ber Ueppigkeit

ំ 4 ប

étant tenus par femmes, et gentilshommes mariés, aufquels ils étoint conferés pour récompense, jusqu'aux enfans, aufquels les dits benéfices le trouvoient de plus souvent affectes avant, qu'ils suffent nes, ensorte qu'ils venoient au mende erosses et mitres: sur quoi ces vers: etc.

b) l. c. I. 512.

e) VI. 600.

und Schwelgeren gu beftreiten. Die Ronige und ibre Lieblinge verichleuderten Sunderttaufende und felbst Millionen fast eben fo fcnell, als fie dies felben anfammengeplundert batten. Unter Seins rich III. und bem IV. verging fast fein Eag, wo nicht zwanzig Taufend Piftobn am Sofe ver: lobren wurden, und der geringfte Gag war von funfzig Piftolen d). Seinrich bem dritten Eofteten allein feine Schoofbunde jahrlich über eine Conne Goldes, und feine Affen und Papagepen nicht weniger e). In den letten Jahren feines Lebens trug Seinrich III. beständig an einer Scherpe einen runden Rorb, ber mit fleinen Bun: den angefüllt mar f). Bas biefer weibische Ros nig, und feine weibischen Lieblinge in Rleibern und Comud verschmendeten, tann man icon baraus vermuthen, bag ber Marfchall von Baf. fompiere ohne Beld fich ein Rleib verfertigen ließ, wovon ber Stoff, und bie funfgig Pfund Perlen', die hinein gestidt worden, 14000 Thir. und die Arbeit ober Fagon allein 700 Thir. to: fteten g),

Die

d) Mezeray VI. 405, u. Memoires du Marechal de Bassompiere I. 163.

e) VI. 532, 535. f) ib.

g) Memoires du Marcohal de Baffompi I, 16g.

Die Meuchelmorber, Berrather, und Rau: ber von beiberlen Befchlecht waren zugleich bie icamisfesten Menichen, welche Krantreich bis babin gefeben batte. Das Reue und Unerhorte ber uppigen Ausschweifungen bes Frangofichen Bofes unter ben Regierungen Seinrichs II. h), Carls IX., Seinrichs III. und Seinrichs IV. bestand gar nicht darin, bag alle Roniginnen, Pringeffinnen, und andere vornehme Damen bfe fentlich ibre Liebhaber batten, und fo oft fie wollsten, wechselten: daß fie bffentlichen Chebruch und Unzucht für ehrenvoll, ober wie ein aleichzeitiger Schriftfteller fagt, fur eine Tugend bielten i): und bag Chemanner von bem Ronige an bis auf ben gemeinften hofbedienten ihren Frauen aus Eis gennuß und Liebe gur Ungebundenheit gern eben die Krepheiten erlaubten, welche fie fich felbit nahmen k). Das Unterscheibende ber Frangofischen

5 - Lie

h) Seinrich II. fiest nach bem Benfviel ber Italianer bisweilen eine groffe Menge von bffentlichen Weibes personen an ben hof fommen, bann gang entklett ben, und auf Ochsen setzen. H. Etienne I. Ch. XII. p. 151.

i) Journal I. 215.:... en la cour, ou la paillardise est publiquement pratiquée entre los dames, qui la tiennent pour vertu.

h) Mezeray VI. 528. Leurs maris leur laschoient la bride par complaisance et par interest: et d'ailleurs ceux, qui simoient le changement, trouvolent

Liederlichkeit im 16. Jahrhunderte bestand vielmehr darin, daß die Weiber die Manner aufsuchten und angriffen i), daß Königinnen die ersten und alls gemeinen Kupplerinnen waren, und daß die vorsnehmsten Hofdamen es für eine grosse Gnade schäßten, wenn ihre Gebieterinnen sie als feile Mehen zur Verführung von diesem oder jenem wichtigen Mann brauchen wollten. Catharine von Medicio hatte stets, besonders wenn sie auf wichtige Negotiationen ausging, eine Schaar von gefälligen, und schönen Frauen und Mädchen ber sich, um durch die Reihe ihrer vornehmen Buhldirnen bie

volont leur satissaction dans cette liberté, qui au lieu d'une semme leur en donnoit cent. Im I. 1579. wurde ein Ebelmann aus Anjou binger richtet, weil er seine Frau und ihren Liebhaber ermorbet batte. Als max ihm sein Codesurtheil vorgelesen hatte, saste er ganz saxt; que tous ses Juges portoient des cornes, et qu'ils ne le faisoient mourir, que parcequ'il n'en vouloit porter, comme eux. Auf dem Gerüste wellte et sich die Augen Licht verbinden saste dann zum Rachrichter: Mon amy, depèche moi vitement, il ne tiendra, qu'à toy, car ton spee coupe bien. Sournal etc. I. 280.

<sup>1)</sup> Mozeray VI. 388. Avant ce regne (de Charles, IX.) c'estoient les hommes, qui.-, attiroient les femmes dans la galanterie: mais depuis que les amourettes firent la plus grande partie des intrigues, et des mysteres d'Estat, c'estoient les semmes, qui alloient au devant des hommes.

die Serzen der Manner zu gewinnen m). Dieses erhabene Bepspiel der Mutter ahmte nacher ihre Cochter, die Königinn Margarete von Navarze, Gemahlinn Seinrichs IV. nach n). Die Hospamen der Königinn Catharine von Medicis und ihrer Tochter liesen sich in jeder Rücklicht als Buhlschwestern brauchen. Wenn der König es verlangte, so warteten sie in mannlicher Kleizbung, halb nacht und mit stiegenden Haaren bev Lische aus o). In den unaufhörlichen Festen, die auch in den unruhigsten Zeiten nicht unterbrochen wurden p), gingen Dinge por, welche ein

Bor:

m)... un escadron de femmes, comme le marque un auteur du tems. Journ. de Henri III. I. 164, En quelque endroit, qu'elle allast; elle traisnoit toujours avec elle tout l'attirail des plus voluptueux divertissements, et particulierement une centaine des plus belles semmes de la cour etc. VI. p. 245, audy p. 130.

m) Mezeray VI. p. 432. Pour cet effet se servant des mesmes moyens, qu'elle avoit souvent veu pratiquer à sa mère elle instruisit les dames de sa suite à envelopper tous les braves d'auprès de son mary dans seurs filets et sit en sorte, que luy-mesme se prit aux appasts de la belle Fosseuse, qui ne pratique que trop bien les leçons de sa maistresse. Ce surent là les vrais boute-seux des sixiesmes troubles, aussi les nomma-t-on la guerre des amoureux. Mezeray VI. 432.

o) Journ. I. 205. les dames vestues de verd en habit d'hommes à moitié nues, et ayant leurs cheveux épars comme épousées, surens employées à faire le service.

p) il faloit, comme dit Montluc, que dans le plus grand

Borbel hatten in bosen Ruf bringen konnen 9). Seinrich III. warf nicht aus Liebe für Zucht und Shebarkeit, sondern aus Rache, seiner Schwester der Koniginn Margarete ihre Ausschweisungen öffentlich vor, und verwies sie vom Hofe, und zu ihrem Gemahl. Nach dieser Beschimpfung wollte Seinrich IV. seine Gemahlinn nicht wieder nehmen: welches er aber doch zu thun gezwungen wurde x).

So benfpiellos, als die Frechheit der Weiber, war die öffentliche Bartlichkeit Seinrichs III gegen seine Lieblinge, die man weniger megen ihrer schändlichen Lufte s), als wegen ihres emporenden

Stol:

grand embarras de la guerre, et des affaires le bal marchast toujours. Mezer. VI. p. 243.

- q) Journal de Henri III. I. 222. Car la confusion de monde y apporta tel desordre et vilainies, que si les murailles et tapisseries eussent pu parler, elles auroient dit beaucoup de belies choses.
- x) Journal I. 403. et Mozeray VI p. 481. Als dies geschab, war die Königinn Margarete in den jungen Chanvalon verliebt. Nicht lange vorher war ren ste und die Herzoginn von Nevera so sehr in den La Mole, und Coconnas verliebt, daß, da diese beiden Edelleute umgebracht wurden, sie die Köpse derselben einbalsamieren liesen, und nuter den Denkmahlern ihrer Liebe ausbewahrten. Journal I. 65.
- s) Der Sang zu biefen Luften fam aus Italien H. Etienne Apol. pour Herodote I. Ch. K. p. 115. In ber letten Salfte bes 16. Jahrb. gab ein Carbinal be la Cafa ein Lobgedicht auf die maaturude Liebe heraus. ib. Ch. 15. p. 157.

Stolzes, ibrer Berfcmenbung, und weibifchen Beichlichkeit verabscheuete t). Der Ronig fomobl als feine mignons maren gewöhnlich, ober boch febr oft, wie Beiber gefleidet und gepust u). Der eine und die andern trieben in den Kaften. gewöhnlich die findischsten Doffen oder Buberegen, liefen ober ritten unter allerlen Masten Tag und Macht durch die Strafen von Paris, brangen in alle Saufer und Gefellichaften ein, und mighan: belten alles, was ihnen vorkam; und einige Lage nachher gingen fie gebn Stunden lang als eine Bruderschaft von Buffenden und in ber Rleibung

z) le Nom de mignous commença alors (1567.) à

trotter par la bouche du peuple, à qui ils étoient fort odieux, tant pour leur façons de faire badines et hautaines, que par leurs acconfiremens effeminez, et les dons immenses, qu'il recevoient du roi. Journal I. 176.

u) ib. I. 203... Tournois, où il se trouvoit ordinairement habillé en femme, ouvrant son pour point, et decouvrant sa gorge, y portant un collier de perles, et trois colets de toille, deux a fraizes, et un renversé, ainsi que le portoient les dames de la cour. 11. p. 176. ces beaux mignons portoient les cheveux longuets frisés, et refriles, remontans par dessas leurs petits bonnets de velours, comme font les femmes, etc. Man wird fich erinnern, bag bie Damen Mannsfleiber trugen. Unter Beinrich III. lebte eine ichone Bittme, Magdelaine de faint Nectaire, welche in bie Schlacht ging, und ftete fechezig Chelleute in ihrem Gefolge hatte, qui faisoient des efforts de valeur incroyable pour meriter les bonne graces. Mezeray VI, 360.

von Buffenden in allen Rirchen umber v). Ein aleicher Biderspruch fand fich in ben milben Rries gern ber Lique. Diefe übten bie entfeslichsten Graufamkeiten an ben Sugenotten aus, die ihnen in die Sande fielen, und daben affen fle bffentlich Aleifch an Kasttagen, und zwangen Driefter mit bem Dolche in det Fauft , bag fie Ralber , Schaa: fe und Schweine taufen, und biefen Thieren ben Dahmen von Fifchen geben muften w). Als man fich besmegen ben ber Bergog von Maine beflag: antwortete er: man muß Bebuld baben! benn ich habe alle meine Dachinen nothig, um ben Eprannen ju überwinden. Das Luftspiel, und befonbers bie Stalianische Rombbie war nichts, als eine Schule von Ungucht und Chebruchen x). Das Parlament unterfagte Diefe Schauspiele als Sittenverberbend. Der Ronig hingegen befahl

aus:

v) Journal I. 414. 415., unb Mezervy VI. 476.

w) II. 197.

x) Journal I. 209. 212. et Bod. VI. p. 987. Quis item histrionicas saltationes, comoedias, spectacula, — coercere nisi censura potest? Neque enim pestis in republica ulla major elle piotas, ... propter imitationem vocis, vultus, gestus, orasionis ac turpissismum actionum permiciem. ... denique theatra definire possumus turpitudinis vitierumque omnium sentinam ac scholam. Mass sette auch noch p. 988.

eusbrudlich, daß fie in dem Hotel de Bourbon fottgegeben werden follten y).

Es ift allgemein bekannt, daß man in ben Religionskriegen des 16 Jahrhunderts von beiden Seiten, mehr aber doch von Seiten der Altglausbigen, als der Sugenotten weder Stand, noch Alter und Geschlecht schonte, und die Strafen des Lodes durch die graufamsten Marter erhöhete 2).

Auch

- y) Par la justion expresse du roy: la corruption de ce tems étant telle, que les Farceurs, Bouffons, Put.... et Mignons avoient tout credit auprés du roy. l. c. et Mezeray VI. p. 407. Bu ben darafteriftischen Bugen jener verborbenen Beis ten gebort auch folgender. Der Duc de Maine tam eines Lages vor einem lieberlichen Saufe pors bey, wo vier bis funf von feinen Befanuten fich luftig machten. Einer berfelben fprang beraus, und jog ben Bergog mit Bewalt binein. Ungeachs tet diefer wegen feiner wichtigen Beschaffte nur eine balbe Stunde bleiben fonnte; fo richtete er fic boch to übel ju, bağ er mehrers Wochen bas. Bimmer buten mufte, und fich lange nachber nicht wieber erhohlen fonnte: welches feiner gangen Gas de einen unerseslichen Schaben that. Mezeray VI. 606. Quam multae, fagt Bodin L. VI. de rep. p. 986., puellae etiamnum a parentibus ipfis pro-fituuntur? quam multae corpore quaestum facere, quam nubere, infantes exponere, aut necare, quam alere praestabilius ducunt! Anth H. Etienne Apol. pour l. Herod, ch. 12, 13, 21,
- 2) Richt bloß Gefühl von Menschichkeit, sonbernauch von Shre war in Frankreich fast gang erstor; ben. Der Garbecapitain Montesquieu schoß ben gefangenen und verwundeten Prinzen von Condemit kalten Blute tobt. Mezeray VI. 209. Der Duc d'Anjou erkannte die Chat nicht, bestrafte sie aber auch nicht, und ließ ben Leichnam aus grausamen Spott auf einem Sel nach Jarnac tragen.

Auch bie auswärtigen Rriege wurden noch immet mit barbarifder Buth geführt. Als ber Pring von Maffau 1521 in Frankreich einfiel, verheer te er alles mit Reuer und Schwerdt, und ließ in mehreren Stadten, befonders in Daubenton Man: ner. Beiber und Rinder uber bie Rlinge fprins gen: ein Bepfpiel, welches bie Frangofen balb und leicht nachabmten a). Rach dem Giege, welchen ber Marquis von Santacrus, über bie frangofifche Blotte erhalten batte, befahl biefer vornehme Spanier, daß man den Frangbiifden Anführer mit Bellebarden todtftechen, und in's Deer werfen, die Edelleute folechtweg erbroffeln, und die übrigen Goldaten auf eine fcbimpfliche Art aufhenten folle. Der Beiftliche batte ein gleis des Schidfal, nachbem et bie Beichte ber übrigen angebort und fie von ibren Gunden frevaelprocen Batte b).

Der Unterschieb ber Altglaubigen, und ber Sugenotten war in Frankreich nicht gröffer, als ber Katholiken und ber ersten Protestanten in Teutschland. Ich war sicher, sagte heinrich IV. zu bem redlichen d'Aubigné c), bas auf eurer leuten

a) Mozoray V. 289.

b) VI. p. 461.

e) Memoires de la vie de T. A. d'Aubigue p. 150.

letten Berfammlung nichts wiber meinen Billen gefteben murbe. Eurer maren nur menige, mels de fur bas allgemeine Befte arbeiteten. 36 batte Die wichtigsten Dersonen unter euch gewonnen. und die meiften bachten an ibr Intereffe, und wie fie meine Bunft auf eure Roften gewinnen follten. Dies ift fo mabr, bag eine eurer Baupter, ein Mann aus einem der beften Saufer in Kranfreich mir nicht mehr, als funfhundert Thaler gefoftet hat, damit er mir als Spion alles berichtete. was ber euch vorging. - Balb nachber, ergablt D'Augbigné d) geriethen bie Sachen ber Reli: gion in Berfall, weil die Saupter ber Sugenotten. und felbft bie angefebenften Prediger fich vom Sofe batten bestechen laffen. Auf der Synode gur Thous ars ftand ber Prediger La Sorcade oft auf, und tief: meine Berren, laffen fie une boch Borficht brauchen, um die Roniginn nicht zu beleidigen; und ein anderer fcbriee ben rebenden Derfonen oft die Worte au: pricipibus placuisse viris non ultima laus est.

An dem hofe heinrichs IV., fo lange er noch blog Konig von Navarra war, wurden Chebruch, Meuchelmord, Berratheren, verderbiliches Spiel und Berschwendung, sund bubischer Muth-

d) ib. 6. 170.

Muthwille eben fo bffentlich .- als am Sofe Leine riche III. ausgeübt; und biefe Sittenlofigfeit dauerte auch nachher fort, ba Seinrich IV. ben Rrangoficen Thron bestiegen hatte. Geinrich IV. felbst mar von diefen berrichenden Laftern feiner Beit vielmehr angestedt, als Ludewig der bei: lige, und Ludewig XII. von bem Berberben ber ibrigen. 3ch beurtheile den erften bier nicht, als Regenten, von welcher Geite man ibm viele und gerechte Bormurfe machen fann 6), fondern als Menfchen. Go febr beinrich IV. das Gelb liebte, fo mar boch nie ein Ronig von Fraanfreich ein fo muthender Spieler, als er, und fein Beb. fpiel veranlagte eine fcredliche Menge von Spiel: afademien, und burch diefe ben Untergang von ungabligen reichen Samilien f). Rein anderer Ro. nig mar in einem bobern Grabe Berfuhrer ber Unfduld, und Berftohrer von ehelicher Ereue und Bludfeligfeit g). Er war unverfcamt genug, von feinen treuften und beften Dienern gu verlangen, Daß fie ibm ihre Beliebten überlaffen h), oder ibm in feinen verbotenen Liebesangelegenheiten bebfte. Len

e) Man febe bas vortreffliche Urtheil über ibn beom Mezeray VIII. p. 686. et fq.

<sup>1)</sup> ib. g) ib.

b). So verlangte er von bem Mareschall von Baffons pierre, bağ er ihm bie Mademoiselle de Montmorency überlaffen solle, Mom. I. 187.

ben follten i): | und wenn fle fich weigerten, feis ne Buniche ju erfullen, fo warf er einen tobelis den Saf auf fie, und hehte entweder Rlopffecter oder Meuchelmorder gegen fie auf k). Er fchenfte fein Butrauen oft ben unmurbigften Bofewichtern 1). und entgog es den tapferften und fredlichften Dies nern, weil er auf ben Rubm ihrer Thaten eifer suchtig war m). Eben fo oft ließ er aus Eifer. fucht, ober Undankbarfeit bie verdienftvollften Dan ner unbelohnt, und überhaufte bingegen diejenigen mit Boblthaten, die alles gethan batten, mas in ihrer Macht mar, um feine Feinbe ju fenn n). Er fand ein boshaftes Bergnugen barin, den um bescholtenften Dannern, die fich nicht in allen Etus den nach feinem Billen bequemten, einen bofen 11 2 Mah:

i) Mem. d'Aubigné p. 53. et fq. .

a) Das erste geschah somohl bem Marschall de Bassome pierre I. 139. als bem d'Aubigne, bessen Mem. pag. 64. welchen lettern er einmahl ermorden lassen wollte. Mon maitre, hi qui j'avois eu l'imprudence, ou plutôt l'audace de dire, qu'il y avoit des traitres parmi nous, et qu'il les connoissoit bien, sorma la résolution de me faire poignarder, et jetter ensuite dans la rivière, pour en ôter la connoissance: ce, qu'ayant apris, je le sus trouver, et lui tins ce langage en bonne compagnie: Quoi, bire, vous avez pu penser à la moit d'un serviteur, que dieu a choisi peur être l'instrument de la conservation de votre vie etc. p. 62. 63.

<sup>1)</sup> ib. p. 48. 53. m) p. 61, et fq.

n) ib. 70. 71, et Mezeray 1, a.

Rahmen gu machen, oder ihnen fonft Schaben, ober andere Unahnnehmlichfeiten juzugiehen o).

Die willführliche Bewalt, welche Leinrich VII, Seinrich VIII und die Roniginnen Maria und Elifabetb im fechszehnten Jahrhundert in England nicht nur über bas Bermogen, bas Leben und die Rrepheit, fondern felbit über ben Glauben ihrer Unterthanen ausübten, ift ein unwiderlege licher Beweis von ber groffen Gittenverderbnif, in welche die Englander, und mit ihnen bie Ochot: ten verfunten maren; denn nur ein bochft verbor: benes Bolf bulbet einen folden Despotismus, als ind befonders Geinrich VIII und Blifabeth von England anmaaften. Wenn Seinrich VIII feine Gemahlinnen, Elifabeth ihre tonigliche Debens bublerinn, und beibe die edelften, oder berubm: teften Danner bes Reichs umbringen wollten, fo fanden fie bie Erften und Angesebenften ber Ras tion nicht nur berett, ben foniglichen Billen ju

o) ib. p. 58. 59. Enfin comme c'étoit le plus ruse et madré Prince, qu'il y eû au monde, il n'y eut sortes de malices, qu'il ne mit en usage, pour, en me suscitant de mauvaises affaires, me sorcer à dévenir son consident: jusques-la, qu'il se mit à me retrancher de mes apointemens, et à prendre plaisir à me gâter mes habits, pour me mettre en dépense, asin que la nécessité me rendit plus complaisant, et qu'il put par là m'amener à son but. Ueber bie bubischen Etreiche, vesche ète vers' nechmisen jungen hosseute aussubreten, sehe man noc et 42. 43. C'etoit là mode en ce tems-la, de se lissinguer par des actions solles et determinées. etc.

erfüls

erfallen, fonbern biefes auch unter bem Scheine Rechtens ju thun, und ben unschuldigen Opfern . bes tonialichen Borns auffer bem Leben auch noch. fo viel an ihnen war, Die Ehre ju nehmen p). Die Beherricher von England brauchten meniger Meuchelmorber, als bie von Frankreich, weil fie Benter genug in ibren Parlementen und bochften Gerichten fanden. Die Englander maren nach Sumens richtigem Urtheil fo unter ben Rus gen bracht, bag fie, gleich den Morgenlandifchen Oclaven geneigt maren, | Die Gewaltthatigkeiten, welche gegen fie felbft und auf ihre Roften ausge: übt wurden, zu bewundern g). Nicht weniger gefällia, als ibre Dachbaren, waren die Schott: lander gegen die Koniginn Maria r). Die Bornehmften bes Abels ersuchten die fonigliche Bitme, daß fie fich boch mit dem Morderlihres Gemabls, dem Bothwell vermablen mochte, und fprachen

U 3 eber

p) Hume V. 385, unb VIII. 12. Sir Edward Coke, the famous lawyer, then attorney general, managed the cause for the crown, and threw out on Raleigh such gross abuse, as may be deemed a great reflection, not only on his own memory, but even in some degree, on the manners of the age. Traitor, monster, viper and spider of hell are the terms, which he employs against one of the most illustrious men of the Kingdom, who was under trial for life and fortune, and who desended himself with temper, eloquence and courage,

q) ib. p. 588. z) ib. VI. 358.

Dienste nehmen wollte v). Der groffen Menge bon Strafen und Berhaftnehmungen ungeachtet, fabrt ber Axiedensrichter fort, murde nicht der fünfte Theit von Felonieverbrechen gur Rlage gebracht: entweder wegen der Berfcmigtheit der Schuldigen, ober megen ber Dachficht ber Obrigober wegen ber thorichten Begunftigung Die Dieberepen und Rauberepen des Wobels. von jabllofen Bagabonben gwangen ben Landmann, feine Beerden, feine Relber, und Balbungen ftets gu bewachen. In anderen Grafichaften mar es nicht beffer, in einigen noch viel folimmer. In jeder Grafichaft fanden fich menigstens ibren bis vierhundert Taugenichtse, Die bloß von Diebstahl und Raub lebten. Diefe vereinigten fich oft in Banden von fnnfzig bis fechszig, und wenn fie aus dem gangen Reiche vereinigt maren, fo marben fie bem machtigsten feindlichen Beer eine Ochlacht an: bieten fonnen. - Manche Magiftratsperfonen magten es nicht, bie icon gefällten Urtheile an überführten Bofewichtern vollftreden zu laffen, aus Furcht vor der Rache der Benoffen folder Berbrecher, von welchen fie bas Meufferfte beforgen muften.

Die Art, wie die Roniginn Elifabeth die Gerren und Damen ihres Gofes behandelte, und

son ihnen bedient murde, die Schmeicheleven. mel: che man ber Roniginn fagte, und welche bie Ronis. ginn fich fagen ließ, find lauter Denemabler ber Unaufgeflartbeit, ber Rnechtschaft, und ber Rob: beit ber Englandet in der letten Balfte des feches Biffabetb gab ihren groften Lieblingen nicht felten Obrfeigen, und prügelte ibre Rammerfrauen mit eianer bober Sand z). Reiner fprach mit ihr anders, als fnieend, und wohin fie fab, fiel alles auf die Rniee: welches Mertmabl von Rnechtschaft ihr Dachfolger seinen Diejenigen, welche bie Tafel Sofleuten erlief. ber Roniginn bedten, naberten fich berfelben nie, und verlieffen fie niemable, ohne ju fnieen, felbft alsbann, wann die Roniginn nicht gegenwartig war: und bismeilen wiederhohlte man bas Rnicen drevmabl a). Als Gir Walter Raleiab in Un: gnade gefallen mar, ifdrieb felbft biefer eble, und unerschrodne Mann einen zeigbaren Brief an Sir Robert Cecil, in welchem er die Roniginn balb mit ber Diana, bald mit ber Venus, balb mit Engeln perglich: und biefe Gottinn, ober diefer Engel, merft bume an, war ohngefahr fechszig Jahre alt b). Mehnliche ober ftarfere Dinge ließ fic Blifabeth noch funf bis feche Jahre fpater fagep. U 5

a) Hume VII. p. 448. 449. a) ib. p. 579. b) p. 479

Dienste nehmen wollte y). Der groffen Menge von Strafen und Berhaftnehmungen ungeachtet, fabrt ber Kriebensrichter fort, murbe nicht ber fünfte Theit von Felonieverbrechen gur Rlage gebracht: entweder megen der Berfcmistheit ber Soulbigen, ober megen ber Machficht ber Dbrig: feiten, ober megen ber thorichten Begunftigung Des Pobels. Die Diebereven und Raubereven von zabllofen Bagabonben amangen ben Landmann, feine Beerben, feine Relber, und Balbungen ftets au bemachen. In anderen Grafichaften mar es nicht beffer, in einigen noch viel fcblimmer. In jeder Graficaft fanden fich meniaftens ibren bis vierhundert Taugenichtfe, die bloß von Diebstahl und Raub lebten. Diefe vereinigten fich oft in Banden von finnfzig bis fechezig, und wenn fie aus dem gangen Reiche vereinigt maren, fo marben fie bem machtigften feindlichen Beer eine Schlacht an: bieten fonnen. -Manche Magistratspersonen magten es nicht, die fcon gefällten Urtheile an überführten Bofewichtern vollftreden ju laffen, aus Aurcht vor ber Rache ber Benoffen folder Berbreder, von welchen fie das Meufferfte beforgen muften.

Die Art, wie die Koniginn Elifabeth die Berren und Damen ihres Hofes behandelte, und

son ihnen bedient murde, die Schmeichelepen, melde man ber Roniginn fagte, und welche die Ronis, ginn fich fagen ließ, find lauter Dentmabler ber Unaufgeflartbeit, ber Rnechtschaft, und ber Rob: beit ber Englandet in der letten Balfte des feches Beinten Jahrhunderts. Elifabeth gab ihren gro: ften Lieblingen nicht felten Ohrfeigen, und prügelte ibre Rammerfrauen mit eigner bober Sand z). Reiner fprach mit ihr anders, als fnicend, und wohin fie fab, fiel alles auf die Rniee: welches Mertmahl von Knechtschaft ihr Dachfolger seinen Diejenigen, welche bie Tafel Sofleuten erlief. ber Roniginn bedten, naberten fich berfelben nie, und verlieffen fie niemable, ohne ju fnieen, felbft alsbann, wann die Roniginn nicht gegenwärtig war; und bismeilen wiederhohlte man bas Rnieen brevmabl a). Als Gir Walter Raleiab in Ungnade gefallen mar, ifdrieb felbst diefer eble, und unerschrodne Mann einen zeigbaren Brief an Gir Robert Cecil, in welchem er die Roniginn balb mit der Diana, bald mit der Venus, balb mit Engeln verglich: und biefe Gottinn, ober biefer Engel, merft bume an, war ehngefahr fechstig Jahre alt b). Mebnliche ober ftarfere Dinge ließ fic Blifabeth noch funf bis feche Jahre fpater fagen. u 5

a) Hume VII. p. 448. 449. a) ib. p. 579. b) p. 47

fagen. Senry Unton, ibr Befandter in Rranfe reich melbete ibr, daß Geinrich IV. ibn gur fob nen Gabriele geführt, und ibn nachber gefragt babe, wie bie Dame ibn gefalle: bag er die Be: liebte des Ronigs febr maffig' gelobt, und dann bingugefest habe: er befiße bas Bemablbe einer viel vortrefflicheren Bebieterinn (Miftrefs); und boch bleibe bas Bemablbe febr weit unter ihret wahren Schonbeit jurud. Durch biefe Meufferung fen der Ronig bochft neugierig geworben, und babe um die Mittheilung bes Portrats gebeten: nad beffen Betrachtung ber Ronig geantwortet: ich er: gebe mich: befigleichen habe ich nie gefeben. Much babe ber Ronig das Gemablbe behalten, und auf: fer manchen andern lebhaften Zeufferungen verfichert bag, wenn er bie Gunft ber gemablten Ook nen erlangen fonnte, er gern die gange übrige Belt verlaffen wolle, und fich bennoch gludlich fchagen murbe.

Die Sitten der Regenten, der hofe, und ber übrigen Stande in Spanien und Italien wer ren wenigstens eben so verdorben, als in Frank reich und England. Berdinand von Castilien rusme te sich der Betrügerepen, womit er andere hinter's Licht geführt hatte, und als Ludewig XIL sich beschwerte, das Serdinand ihn einmahl hinter

gangen babe: fo rief er aus: er lugt ber Trunich habe ibn nicht einmabl, ich babe fenbold! ibn wohl zwanziamabl betrogen c). Carl V. růbmte fich amar feiner Betrugerepen et übte fie aber nach bem Dufter feines Grof. vaters sowohl gegen Franz ben ersten, als gegen Teutiche Kurften aus d): und feine ers ften Beerführer in Italien abmten ihrem Beren in allen fcandlichen und fcwarzen Runften nach e). Roch geubter und funner, als Carl und Serdis nand, war Philipp der zweite in ben Beheims miffen ber Bosheit, und ber unrechtmaffigen will: führlichen Gewalt : welche verruchte Staatstunft er aber durch den Berluft von blubenden Drovingen, und die Entfraftung der gangen Monarchie buffen muste.

In Italien dauerten die Erbitterung, und Beindfeligkeiten der Stadte, und der Partenen in ben Stadten, der Cyrgeiß, und die gerftorende herrschaft ungahliger fleinen Tyrannen, die Eros berungssucht der gröffern Staaten und Fürsten,

e) Hume V. p. 16. Unter andern schlechten Streichen nahm Ferdinand widerrechtlich das Königreich Ras varra weg, und berief fic auf eine pabstliche Buls le, die erft nachber erschienen war. Mozeray V. 208. u. Roberts. Hift. of Charles V. Vol. II. p. 26. der Bas. Ausgabe.

d) Robers. 1. c. III. 202. IV. 14. 24.

<sup>•)</sup> ib. II. 548, III. 253.

die Unerfattlichkeit und unbeilbare Berborbenbeit des Romifchen Sofes, und der übrigen Beiftlich: Peit immer fort, und ju ben groffen Uebeln, melche aus biefen Urfachen entstanden; gefellte fich noch das Berberben, welches die heerszuge Carls VIII. Ludewig XII. und Srang des erften, und ihrer faiferlichen, ober toniglichen Beaner über Italien Erpressungen und Raub f), Meuchels mord, und Berratheren murden allenthalben als erlaubte Staatsfunfte, ober als nothwendige Ret: tungsmittel gebraucht; und jede verbotene, sowohl naturliche, ale unnaturliche Luft murbe im Batican, und in den Dallaften der Cardinale eben fo offen. bar, oder noch offentlicher, als an ben Bofen von weltlichen Furften geubt. Das ungeftume und all: gemeine Befchren ber Europaischen Bolfer, Die Rurcht vor unerbittlichen Concilien veranlaften. ober zwangen bie meiften Dabfte bes fedenehnten Jahrhunderts ju bem Betanten,' Die Reformation ber Rirche mit der Reformation des Sauptes g) derfelben, und feines Sofes anzufangen; allein alle

f) Guicciardini lib. VI. F. 175. beschulbigt die Spannischen Solbaten im Anfange bes sechszehnten Jahrs hunderts; daß sie unter dem Borwande ihren Sold nicht erhalten zu haben, zuerft gang von dem Bers mögen des Bolfs zu leben angefangen, und daß am dere dieses Bepfpiel nachgeahmt hatten.

<sup>2)</sup> Man febe unter anbern Guicolard, L. IX. fol. 275

alle Pabste, und selbst Sadrian der sechte, der es am ernstlichsten meynte, und der die Berdorsbenheit des Romischen Hofes mit einer den Romern hochst argerlichen Offenherzigkeit eingestand, fans den in der hochsten Lasterhaftigkeit der Glieder und Diener der Kirche, und in der hochsten Uebertries benheit aller seit Jahrhunderten eingeschlichenen Missbrauche unübersteigliche Hindernisse h).

Wenn mein 3wed es verlangte, Die nachbet entworfenen Sittengemablbe ber Europaifchen Bbls Ber über bas fechszehnte Jahrhundert bingus zu fubren; fo murbe ich in Teutschland in den Jams merfcenen und Bugellofigfeiten des brepffigjabrigen Rrieges, uud in bem Maitreffen: und Bigirregis ment ju unfrer Bater Zeiten: in Frankreich in ber Ministerschaft des Carbinals Richelieu, in ber Geschichte ber Fronde, und der Regierung Lude: mias des XIV., des XV, und des herzogs pon Orleans: in England in der Regierung Carls. II., und in Opanien fast in den Regierungen aller Ronige Data genug ju bem Beweise finden: bas auch die Sitten im legten Jahrhundert, und in ber erften Salfte bes gegenwartigen noch viel verdorbener, als jego maren. Allein ich gebe nicht über

b) bef. p. 21, ber Hift, du Concile de Trente p. P. Sarpi.

über das Biel hinaus, welches ich mir selbst von gesteckt hatte, theils weil der Zustand der Sitten im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert aus allgemein gelesenen Schriften einen jeden unterricht teten Leser bekannt ist, am meisten aber deswegen, weil es mir genug ist, auf eine, wie ich glaube, überzeugende Art dargethan zu haben, daß die Um wissenheit und der Aberglaube des Mittelalters der Tugend und Glückeligkeit der Europäischen Wölker nicht günstig, und daß keine Lobsprüche jemahls ungegründeter waren, als diesenigen, welche man den Sitten der Europäischen Wölker in den Jahrhunderten der Barbaren gegeben hat.

Wer die Reihe der von mir aufgestellten Schilderungen mit einiger Aufmerksamkeit betrachtet hat, der kann unmöglich läugnen: daß unter den Kürsten unserer Zeit keiner den Willen, und noch viel weniger das herz hat, mit dem Vermögen, und Leben, mit der Frenheit und Spre seiner Unterthanen so frevents lich zu spielen, als der bei weitem gröste Theil ihrer erlauchten Vorfahren that: daß Neuchelmord, unsim nige Spielsucht, babischer oder grausamer Nuth: wille, schaamlose Ueppigkeit, und knechtische Schmeischen und Unterwürfigkeit ganz oder fast ganz von allen Höfen verschwunden sind: daß weder Richter, und Hospieute sich jeht zu solchen Beraubungen und

und Morden brauchen laffen, wie noch im 16. Jahrhundert geschah: daß die bobe und niedre Beiftlichfeit felbft in fatholifchen Landern nicht nur ohne Bergleichung aufgeflatter als vor der Refors mation, fondern auch fast allgemein untadelich bon Bandel ift: daß in den Stadten fomobl, als auf dem Lande mehr Sicherheit, Reinlichfeit und Ordnung berefcht: daß Rriege mit mehr Menfchs lichfeit geführt, und felbst Feinde, die man mit den Baffen in ber Sand gefangen nimmt, großmus thiger behandelt werden : bag bie Geringern nicht mehr von den Dachtigen willführlich gedrückt, Beiber und Löchter nicht mehr ,ungeftraft gefchanbet, bie Gater von Mittmen und Baifen, fo wie von Gemeinheiten gemiffenhafter vermaltet: bag ends lich alle offentliche und baueliche Luftbarkeiten mit viel mehr Maffigfeit, und Unftand gefeiert, und in Rleibung und Dug viel mehr Chrbarfeit und Einfalt beobachtet werden; als in ben Beiten unfeter Borfahren, mo Bordelle und gemeinschaftlis. he Baber beiber Beichlechter in allen Stadten gebulbet maren, und viehifche Bolleren und Befraffigfeit, robe und febr oft tobliche Bankerenen nnb Soldgereven, | und bie frechften Beleidigungen bon Bucht und Chrbarfeit die gewohnlichen Begleite. tinnen von bffentlichen, und bauslichen Festen maren.

Go unlaugbar es ift, daß die Sitten ber Eus ropaifchen Bolfer fich feit dem fechszehnten Jahrs bundert gebeffert haben; eben fo unwiderfprechlich ift es, bag die machfende Aufflarung, - und voraualich die burch die Reformation hervorgebrachte Bermehrung und Musbreitung nuglicher Renntniffe Die mabre Urfache ber im fechszehnten Jahrhundert vorgegangenen gunftigen und groffen Revolution in ben Sitten mar. Die übermaffige Bewalt, welche der Romifche Sof an fich geriffen batte, und aller Rlagen und Barnungen ungeachtet ausauuben fortfuhr, und bie bochfte Gittenverderbnis und bie unertraglichen Erpreffungen ber Beiftlichfeit amangen nicht blog Danner, bergleichen die Reformatoren waren, fondern Menfchen von allen Stanben, Befchlechtern, und Altern, über die mabre Bestimmung ber Beiftlichkeit, über bas mabre Befen der Religion, und über die Mittel, Die Musartung der einen, und ber andern gu beben, nachs jubenfen. 21s Luther, Zwingli, und Calvin fich gegen ben ichandlichen Ablagmucher, und ge= gen bas Unfeben bes Romifchen Sofes gu erheben anfingen, ba maren die Gemuther der Europais ichen Bolfer, und befonders ber Teutfchen fcon über ein ganges Jahrhundert mit abnlichen Borstellungen schwanger, und eben besmegen machten

Reden und Schriften ber Reformatoren bes fechs: gebuten Jahrhunderts einen viel allgemeinern und tiefern Gindrud, als abnliche Reben und Schriften von frubern Babrheitsfreunden gemacht hatten i). Auf eine gleiche Art fanden die Rormatoren die Bemuther ber Beitgenoffen wenigstens in ben ganbern, wo die Reformation burchbrang, vorbereitet, als fie ju lehren anfingen, daß die ungeheure Denge, und die ungeheuern Reichthumer einer muffi= gen und Sittenlofen Beifilichfeit ber Religion nicht weniger, als dem Staate geschadet batten: bag Die Guter diefer muffigen und fittenlofen Beifts lichfeit jur Errichtung ivon niedern und hoben Schulen, jur Belohnung ber Lehrer bes Bolfs und der Jugend, und jur Unterftugung von 20rs men und Rranten viel zwedmaßiger, ale gur ferneren Dabrung von fonft unausrottlichen Laftern

i) Man sehe die oben angef. Zeugniffe des Cardinals Julian, und des Bischofs Philipp von Speter. Man sehe ferner die Schilderung der Lirche vor der Reformation aus einer Schulschrift von Med Lanchton, in Sedendorfs Hift. Luch. III. p. 439. Si quis negat, talem suisse ecclestarum statum, non solum testimoniis optimorum virorum resutati potest, sed etiam libris monachorum, qui adhue exstant, et perspicuum signum est, quod nunquam tot senes et graves viri in Germania favissent intiis renascentis doctrinae purioris, nifi judicassent, ecclesiae opus esse emendatione. Favebant autem emuss, qui non erant palam Epicurei.

angewendet werden fonnten: bag eine erzwungene Chelofigfeit wider alle gottliche und menschliche Befege, und bag eine feufche Che viel gottgefälliger fen, als die unerfullten Belubbe ber bisberigen Beifilichkeit, welche alle Stadte und Lander mit Chebruchen, mit Bureren und felbft mit unngturlichen Gunden beflect und erfullt batten k): baf bie achte Frommigfeit und Tugend nicht in ben fo genannten guten Berfen, bas beißt, in einem finnlofen Berplappern ober Abfingen von Bebeten, in Saften , und Wallfahrten , in Beruhrungen ober Berehrungen von Bildern und Beiligen, oder beren Reliquien, nicht in ber Befchenfung von Cloftern und Ritchen, fonbern in einer richtigen Erfennt: nif Gottes und ber Religion, und in einem un: ftraflichen und gemeinnugigen Bandel bestebe; baf man weder das Berdienft von mabrhaft guten Berten einfaufen, noch bie Could ber einzig bo: fen Berfe abfaufen, und bag ben Gunber nichts gegen bie angebrobten gottlichen Strafen, ober Die unvermeiblichen Folgen feiner bofen Sandlungen fchugen tonne, als aufrichtige Reue, und Befferung bes Lebens: bag endlich ber gutige und gerech

k) Man sehe auffer bem vorher anges. Semabbe Melanchtons die treffliche Schilberung bes Mips conius im Sedendorf I. p. 4.

gerechte Bott allen feinen vernunftigen Beichopfen juganglich, aber auch jugleich unbestechlich fen: bag es gar feine Gurfprecher brauche, um feine Buniche und Gebete vor ben Thron Gottes gu bringen : baf Gott aber auch einem Jeben nach feinen Werfen vergelte, und bag man also aller Andachtsubungen, aller Geelmeffen, und frommen Stiftungen ober Schenkungen ungeachtet gar nicht hoffen burfe, in biefem ober einem andern Leben ben Lohn der Frommigfeit und Tugend zu erhal: ten, wenn man nicht fromm und tugendhaft ges wefen fey. - Diefe Grundlehren ber reinen Bots teserkenntniß und Moral maren es, welche bie Reformatoren, und beren murdige Dachfolger burch Die Ueberfegungen ber beiligen Schriften, Ratechismen, Predigten, Poftillen, und andere Lebr : und Andachtsbucher, burch ben Unterricht ber Jugend und bes Bolls in Rirchen und Ochulen, und felbft durch ihre Streitschriften über alle Stande, Gefchlechter und Alter in einem groffen Theile von Europa verbreiteten, und womit fie fo: wohl die darafteristische Aufflarung der legten Jahrbunderte anfingen, als bewundernswurdige Berans berungen in ben Berfaffungen und in ben Sitten bet Europaifchen Bolfer hervorbrachten, ober mes nigftens vorbereiteten.

Durch bie Aufbebung ber Stifter und Elofter, und ibres gangen Gefolges von Gerlmeffen, und Opfern, von Gnadenortern, Ballfabrten und Um: gangen, von Beiligen, Bilbern, Reliquien, unb ungabligen andern geweihten Dingen, von Bruder: ichaften, Schwesterichaften, und baufigen ausgelaffenen Feften, von Ohrenbeichte, Ablag, und Raften, von Rauf und Berfauf guter Berfe raum: te man nicht blok bie vornehmften Urbeber und Urfachen bes bisberigen Aberglaubens, fondern auch ber bisberigen Sittenverderbniß meg, indem die gabllofe in Unwiffenheit, Schwelgeren, Ueppigkeit und betrugerifche Rante verfuntene Beiftlichfeit Die Laven von der Erkenntnig und Berehrung bes mabren Gottes ableitete, ju falfchen Gottern bin: führte, alle Begriffe von Tugend und Lafter vermirrte, alle Lafter und Berbrechen unter leichten Bedingungen erlaubte, und unter eben fo leichten Bedingungen von allen Pflichten und Tugenben loszählte, bas Bewiffen ber Lafterhaften einfolie ferte, und überbem ber Unichuld und ehelichen Treue allenthalben nachstellte, Sobe und Riedere burch taufenbfaltige Runftgriffe beraubte, und befonders bie untern Bolksclaffen in Armuth, Liederlichfeit, und Duffiggang fturate. Mit eben ber Sand, wo: mit die Reformatoren die Burgel bes Bofen aus-

tiffen, freuten fie reichen Gaamen bes Guten . ober ber Babrbeit und Tugent aus. Auf ibre Bitten und Borftellungen wenbeten Rurften und Stagten die eingezogenen Guter von Stiftern und Cloffern jur Errichtung won boben und niedern Schulen. und jur Belohnung von Bolkslehrern an 1). Die meiften Reformatoren batten bie Kreube, Theil der fegenvollen Birfungen der verbefferten alten, fober ber aang neu angelegten Schulen gu Em. Rurftl. Onaden, fcrieb Luther an ben Churfurften von Gachfen, tonnen fich rubmen, mehr und beffere Jugend: und Bolfelehrer in ih: ren ganbern zu baben, als irgend ein anderes Reich aufweisen tann. Das garte Alter von Rnaben und Dadochen wird jest in der Renntnif der beiligen Schrift und im Ratechismus fo vortrefflich unterrichtet, daß ich die innigste Seelenwonne em: pfinde, wenn ich mabrnehme, daß fleine Rinder jest mehr von Gott und Chriftus wiffen, als. jur Beit bes Pabsithums gange Clofter und Ochus len m). Auf den bobern Schulen, sowohl den Gum:

<sup>1)</sup> Seckendorf I. e. II. 154 III. 263. 454. 501. 578:

m) Seckendorf II. 154. Adolescit nunc tenera aetas
puerorum et puellarum in Catechesi et Sacrae Scripturae cognitione adeo bene instructa, ut singulari
voluptate in meo corde afficiar, cum video, jam
taneros puellos plus discere, credere, et loqui
posse

Symnafien als Afabemien unterrichtete man bie Quaend nicht nur in bem Lefen und Auslegen ber beiligen Ochrift, fondern auch in Oprachen und in der alten Litteratur, welche von den meisten Schulen ber Altalaubigen verbannt maren n). Man bielt die Schuler in einer beffern Bucht, als welcher die fogenannten groffen Bacchanten ober bie fahrenden Schuler unterworfen waren, die im Lande umberzogen, und ben bem icandlichften Leben bas arme Bolf durch Teufelsbannen, und andere magis fche Runfte hintergingen o). Bor der Reformation erhielt das Bolt eben fo wenig, als die geringere Jugend einen bildenden Unterricht. Die Bifcofe beforgten ihre weltlichen Beschäffte, ober vergebtten ihre Einfunfte, ober fegneten bochftens Rirden und Capellen, Bloden und Beiftliche ein, alleis fie lehrten nicht, nachdem bie Donche durch pabfte

posse de dec et christo, quam clim et adhuc omnia collegia, monasteria, ac scholae in papata sciverunt, et adhuc sciunt.

m) III. 501.

o) Circumvagari enim folitos esse testatur scholares, (magnos bacchantes vocat)... qui veritas sormulas exorcisandi diabolum et serpentes, item salis consecrationem, vecturas in pallio, aliaque incantationes homines docuerint, praeteres turpissime vixerint, donec tandem sacerdotes missatici facti, licet non nisi cisiojanne, (fastos ecclesiasticos) didicerint, Missaque legere, et hymnos cantare utcunque novessint, interim in impletate illa sua... persitierint, ib.

liche Bergunftigungen fich bes Lebramts fast aus: folieffend bemachtigt batten p). Sabrende Monche, benen es allein um Allmofen ju than mar, unter: hielten ibre Buborer entweder mit ben Bundern von Beiligen, ober mit luftigen aber gotteslafter, lichen Schwanken q). Rach ber Reformation ord: nete man allenthalben Bolfslehrer an, Die ibre Bemeinen in den vornehmften Babrheiten ber Religion durch Orediaten und Ratechisationen unterrichten muften : und wenn bie erften Protestantifchen-Pfarrer auch nicht alle gelehrte und unftrafliche Danner maren, welches man megen ber Befchafs fenbeit-ber vorbergebenden Beiten unmöglich ermarten fann; fo maren fie boch ben fahrenden Beifts lichen, in beren Stelle fie eintraten, unendlich vorzugieben.

Außer der Abschaffung von vielen verderblichen Migbrauchen, und bem verbesserten Unterricht der Jugend und des Bolks wirkte zulest noch die firens ge Sitten: und Kirchenzucht, welche die Reformatten einführten, sehr machtig auf die Reinigung & 4.

p) Seckend. l. c. unb Sarpi I, 154.

q) ib. Proben ber Scheusale monchischer Albernheiten, Boffen und Blasphemien, welche berühmte Canzels redner des Mittelalters non heiliger Statte vortrus gen, findet man in Honry Etionno Apologio pour Herodoto gesammelt.

entfaaten r); und an ben gur Ruge und Erhob: lung bestimmten Tagen ibre einzige Kreube in ben offentlichen, ober bauslichen Unbachtelbungen fan: Die verbefferten Renntniffe und Gitten vermehrten in ben Protestantischen Canbern ben Rleif, und bie Betriebfamfeit : ber vermehrte . Kleiß erhobte ben allgemeinen Boblftand, und ber machfende Boblftand wirfte wieder auf die ftets fortschreitende Aufflarung, und Milberung oder Reinignng ber Gitten jurad. Die Schriften, Befete, und Einrichtungen ber Protestantifcen Lander murben allmablig Mufter fur bie Ratholis fchen, und die Reformation trug alfo auch febr viel jur Aufflarung und Sittenbefferung folder Bolfer ben, unter welchen geiftliche, oder weltlis de Furften bie Annahme der reinern Lebre mit . Bewalt gebinbert batten.

Eine ber wohlthatigsten Birkungen ber durch bie angefangene Aufklarung veranlaften Reformation, und der durch die Reformation wiederum vermehrten Aufklarung ist die Veredelung, und gunftigere Richtung der Tugend der Mildehatigkeit. Bor der Lichenverbesserung gehörte Mildthatigkeit

frey:

x) Man fehe unter anbern über bie Arengen Sittem manbate, bie in ber Schweit gegeben wurden, die Schriften bes herrn von Bonftetten. Burch 1795. C. 108.

freplich auch ju ben guten Berten von Chriften .: Dan feste fie aber porzhalich in reiche Bergabuns gen ober Bermacheniffe an Rirchen und Clofter, weil man glaubte, bag baburch Gunden am frafs tigften gebuft', und die Gnade der Gottbeit, ober ber Odus von Seiligen am ficerften erfauft merbe. Durch folde Bergabungen und Bermachtniffe wurg ben meiftens nicht nur bie naturlichen Erben ges frankt, fondern jugleich die Sittenverderbnig ber ausgegrteten Beiftlichkeit genabrt und permebrt: und wenn auch Rirchen und Clofter wieber einen aroffen Theil ihrer Einfunfte auf Allmofen ver: wendeten, fo murbe badurch nicht fo mohl bas Elend Des mabrhaftigen und unverfchuldeten Armen erleichtert, als vielmehr ber Daffigang und andere Lafter von lieberlichen Bettlern befordert. Durch die Aufhebung von Eloftern und Stiftern borte, ber unnaturliche Buflug von Schaken aus ber ermerbenden Sand in die todte auf, und mil: be Baben und Stiftungen erreichten vielmehr, als vormable, ben 3med, welchen fie erfullen follten. Unferm Jahrhundert aber gebuhrt fast gang allein die Ehre, bag Rranfenhaufer, BBaifen : und Rindelbaufer, daß Werk: und Buchthau: fer, bag endlich bas gange Armen: und Dedicis palmefen eine folche Einrichtung erhalten bat, bag . dadurch

Schlieffung von Rrieg und Rrieben, und Die Bes willigung von Abgaben, ober andern offentlichen Leiftungen ab. Die Ronige waren bie oberften Anführer im Rriege, und die oberften Richter im Gie ertheilten alle bobe weltliche und geiftliche Burben, und ernannten alfe Bifcofe, Brafen und Bergoge. Gie befaffen auffer febr aroffen Tafelgutern Die Einffinfte von Bollen, und den Eribut der übermundenen Unterthanen. erhielten fie an ben bffentlichen Busammenfunften bes Bolte, in welchen fie ben Borfit fubrten, betrachtliche fremillige Beichenfe. Diese Beriode bauerte im Frankifchen Rriche ohngefahr bis in Die Mitte bes neunten Jahrhunderts, und in bem von Kranfreich abgefonderten Teutschen Reide bis gegen bas Ende des eilften, und in den Anfang bes ambiften Jahrhunderts fort. Alle Reiche und aroffe Rurftenthumer, bie nach bet Unterbrudung bes Standes der Freven gestiftet wurden, erfub: ren bie jest ermabnte Periode nicht.

In der zweiten Periode der Verfaffungen der große fen Europäischen Boller verschwanden die Freven oder Gemeinen als ein befonderer Stand, oder Sauptbestandtheil der Nationen. Die Bischofe und Pralaten wurden von den Capiteln, oder von den Pabsten gewählt, und von der weltlichen Macht unabhangig.

Die Burben und Befigungen ber Bergbae, Grafen, und anderer Bafallen maren, ober murben erblich, und mit diefen bie Berichtebarfeit, bie Bolle, und andere Sobeiterechte, welche fie fonft im Rahmen ber Ronige geubt hatten. Die Berfammlungen ber Beiftlichkeit und bes hoben Abels traten in Die Stelle ober Rechte ber ehemahligen Berfammlungen bes gangen Bolfe ein: doch nabe men allmablich die Deputirten der beiden bobern Stande die Abgeordneten der Stadte als einen Dits fand unter fich auf. Die Ronige blieben gwar allenthalben Oberlehnsberren : allein Berichtsbar: feit, Bolle und andere Ginfunfte, Ernennung von Magiftratsperfonen, und das Recht ber Aufgebots behielten fie nur in ben Stadten und ganbern. welche fie felbst ober ihre Borfahren nicht als erb: liche Beben verschenft hatten. Gebr oft maren einzelne Bafallen machtiger, als bie Ronige. Den vereinigfen Bafallen, oder hoben Baronen fonnte fein Konig widersteben. Die Uebermacht bes weltlichen Abels brudte Ronige, Beifilichfeit, und bas übrige Bolf nieder, und murde ohne ben fraftigen Biederftand ber allenthalben aufblubenden Stadte den groften Theil von Europa ju einer Cine bbe gemacht haben. Die Dachfolger Wilbelms des Eroberers hatten im eilften und zwölften Jahr:

Jahrhundert eine viel gröffere Macht, als andere Könige unfers Erdtheils. Im dretzehnten und vierzehnten Jahrhundert aber murden die Könige von England ihren übrigen königlichen Brüdern gleich. Weil Teutschland unter den groffen Reichen allein ein Wahlreich blieb; so nahm die Macht der Teutschen Kaiser noch immer ab, während daß die Macht der übrigen Könige allmählig wieder zu wachsen anfing.

Die dritte Periode umfaßt Diejenigen Beit: alter, in welchen die Ronige und groffen Furften eine bennahe unumschranfte Dacht erhielten, nach: bem fie querft ben Abel burch die Stabte, und bann bie Stabte burch ben Abel gefchmacht bat: ten. Diefe Periode fing in den meiften Reichen und Rurftenthumern ichon im funfgebnten Sabrhundert an. 3m Anfange biefer Periode bes Des: potismus der Ronige und groffen Surften ertann: te man es noch an, bag Konige und Fürsten fein Recht hatten, willführlich Auflagen ju maden, und Rrieg oder Frieden ju beschlieffen. Schon im fechszehnten Jahrhundert aber murbe Die Lebre von unbedingtem Behorfam, bem gottlichen Urfprunge ber toniglichen Burde, und ber Ungebundenheit der foniglichen Gewalt ein allgemeiner Glaubensartifel, und 3menfel bagegen tobes:

todeswärdige Reperey. Ungeachtet die Macht der Könige und Fürsten im sechszehnten, siebenzehnten, und selbst in dem achtzehnten Jahrhundert durch: gehends, England ausgenommen, zunahm; so nahm doch der Misbrauch dieser Gewalt in dem vergangenen und gegenwärtigen Jahrhundert allsmählich ab, und die unumschränktesten Könige der lehtern Jahrhunderte wagten nicht, was ihre viel mehr gebundenen Borfahren gewagt hatten.

Go verschieden in ben verschiedenen Sabr: hunderten bes Mittelalters die Rechte und Bewalt der Kurften, ber Bolfer und ber verschiedes nen Stanbe maren; fo herrichten boch fast burch bas gange Mittelalter biefelben verderblichen Dig: brauche, und ber Buftand ber Rationen mar bennabe immer berfelbe, ausgenommen, bag vom gehnten und eilften Jahrhunderte an, nachdem die Einfalle ber Ungarn, ber Saragenen, ber Benben und ber Mormanner aufgehort hatten, in allen von teutschen Boltern bewohnten, ober befesten Reichen Aderbau, Bewerbe, Sandel, und felbft Runfte und Wiffenschaften allmablich in ben einen ioneller, und ftarter, in ben andern langfamer und fomacher vermehrt murben: welches man gang allein ben groffen Stadten, Diefen Bufluchtsortern Segen fürftlichen und ariftrofratifchen Despotismus

perdanten muß. Conft aber bauerte burch bas gange Mittelalter ber Rampf ber geiftlichen und weltlichen Macht, fo wie ber Rampf ber Sarften, der Beiftlichkeit, bes Abels, und ber Stabte mit einander fort. Alle Reiche, Lander und Stadte maren burch muthende Kactionen gerriffen, unter welchen die triumphirenden ftets ihren Gieg mit Reuer und Schwert verfolgten. 3ahrhunderte lana fuchte Teutschland, Italien, England Frant: reich, Frankreich Italien, und Die gange Chriften: beit bas gelobte Land ju unterjochen : burch welche unfinnige Eroberungsfriege Millionen von Gelb. und Millionen von Menfchen verlohren gingen, und die blubenoften Lander vermuftet murben. In allen Jahrhunderten blieben die Unwiffenbeit, Schwäche, ober Bewaltthatigfeit ber Furften, Die Raubgier ihrer Finanzbedienten, Die Befted: lichfeit ihrer Richter, und die Erpreffungen ihret Beerführer und Goldner Diefelben, und eben fo unveranderlich und unausrottlich waren die Schaaren von Raubern, die in Bergfesten und Batbern, auf Meeren und Fluffen, und felbft in ben groffen State ten bem Leben und Eigenthum anderer nachstellten. . Aus biefen Rriegen aller Bolfer und Stande gegen einander, und den bamit verbundenen Ermurgungen, Mordbrenneregen, und Berbeerungen von Kel:

dern, Barten und Beinbergen entftanden auffer ben fürchterlichften Berichworungen und Revolutionen baufige Sungerenothe und Seuchen, woburch die Ungludlichen, welche frembe ober einbeimifche Bewaltthatigfeiten und Rriege übrig gelaffen batten, ben Sunderttaufenden weggerafft Die wichtigften unter den angeführten Mertmablen der Beffaffungen des Mittelalters verdienen eine genauere Erlauterung. Wenn man bey der Schilderung der Berfaffung des Mittelal: ters nicht die Beschichtschreiber fast aller Europais ichen Bolfer in einen mubfeligen, und doch un= intereffanten Auszug bringen will; fo muß man nothwendig fdie forgfaltigste Muswahl von Datis treffen: und bey einer folchen Musmahl, Die ein jeder nur nach Maafgabe feiner Lectur und feis ner Untersuchungen machen fann, barf man es daber nicht als Unvollständigkeit ansehen, wenn man nicht alles findet, mas ein jeder Lefer binein gemunicht, ober binein gebracht batte.

Bu den vornehmsten Urhebern der Verwirrung, und des Elendes der Nationen des Mittelalters gehören die Könige und großen Fürsten. Man' wurde den Beherrschern des Mittelalters Unrecht thun, wenn man sagen wollte, daß es ihnen im Durchschnitte an den Fähigkeiten und Kenntnissen

fehlt babe, die ju guten und groffen Regenten erforderlich find. Wenn Diejenigen den Rahmen pon groffen Dannern verdienen, Die mit ungemobilichen angebohrnen und erworbenen Bot: gugen bes Rorpers einen burchdringenben Berftand, einen aufferorbentlichen Muth, und eine gleiche ausdauernde Beharrlichfeit in ihren Entwurfen verbinden; fo glaube ich, bag bie Jahrhunderte Des Mittelalters unter ben Ronigen und Furften viel mehr große Manner bervorgebracht haben, als wir in einem gleichen Beitraum, von bem Unfange bes fechszehnten Jahrhunderts angerechnet, gablen ober erwarten tonnen. Die Ronige und -Furften bes Mittelalters wußten es anch febr gut, baf es Unrecht fen, uber das Leben, die Rrepheit, Die Efre und bas Bermogen ihrer Unterthanen willführlich ju fchalten; und wenn ihre Lehrer und Ergieber, oder ihr eigener Berftand es ihnen auch nicht gefagt batten, fo wurden es ibnen bie Capitulationen, welche fie beschworen, die Privile: gien von ganbichaften, Stadten und Standen, welche fie erneuern und bestätigen, und bie lauten Rlagen ber Stante, welche fie anhoren mußten, binlanglich bekannt gemacht haben. Dichts befto weniger machten gefehmibrige Berurtheilungen , un: Trpreffungen, icanblice Berfalfcungen

bon Mungen, und ber verderbliche Berkauf von Aemtern oder Monopolien und Privilegien die Grundzuge der Regierung fast aller Furften des Mittelalters aus, und man fann vielleicht in bem gangen Jahrtaufende, welches bas Mittelalter in fich begreift, nicht fo viele ober nicht viel mehr mabrhafs tig gute Regenten, als Jahrhunderte gablen: bas beißt folche Regenten, welche aus innerer Ueberjeugung, und aus angebohrner Gute bes Bergens bie einfachen Grundfage ftandhaft ausgeubt batten, worauf von jeber die Berfaffungen aller Bers manifchen Bolfer gegrundet maren. Ueppigfeit, Schwelgeren, Prachtliebe, Berfchmendung, Dab: fuct, oder ungemeffene Eroberungsfucht machten faft alle Ronige ju Eprannen, oder ju Bertzeugen ber Eprannen berjenigen, von welchen fie umgeben, und regiert murben. Rur einige wenige befannten und handelten nach bem Befenntniffe; bag die Bolfer nicht gur Befriedigung toniglicher Lufte und Lafter, fondern die Ronige jur Boblfahrt ber Bolfer beftimmt fepen: bag fie alfo als Bater bes Bolfs Recht und Berechtigfeit handhaben, bas Leben und Eigenthum von Unfchuldigen schonen, und Aderbau, Bewerbe, Sandel, und nugliche Renntniffe beforbern mußten, ohne einzelne Perfonen und Stande auf Unfoften ber Uebrigen ju begunftigen. **O**chon

Schon bie erften Merovingischen Ronige maag--ten fich bas Recht an, Sobe und Riedrige ohne Berbor einfertern, foltern, verftummeln, und binrichten zu laffen, nicht nur ihren Lehneleuten, fondern auch ben Angesebenften ihrer Unterthanen Sohne und Tochter ju rauben, willführliche Ab: gaben und Dienfte felbft von ben fregen Franken gu fordern, und wenn fie es gut fanden, ben Layen wie ber Rirche ihre Guter ju nehmen. Diefelben Unmaagungen machten die Roniginnen, Die foniglichen Sofleute, Die Grafen und Bergoge, Die Bischofe und alle übrige Dachtige, indem jeder, welcher Gewalt in Sanden batte, eben bas thun gu durfen glaubte, was die Ronige fich erlaubten. Bey einer fo groffen Menge von Tyrannen und Raubern waren weber Franken, noch Romer ihres Lebens, ihres Eigenthums, ihrer Frenheit und ihrer Rinder ficher. Gregor von Tours beweißt es auf allen Geiten, bag die Anarchie, ober ber Rrieg Aller gegen Alle, und die daber entstebenbe Unficerbeit, Die bas gange Mittelalter burch fort dauerte, foon unter ben Gobnen und Enfeln von Chlodewig anfingen.

Diefe Frankischen Ronige ubten nicht blog bas tyrannische Recht, einen Jeben, welchen sie wollten, ohne Berbor hinrichten zu laffen, fonbern

bie Befete eigneten ihnen fogar bies gefährliche Recht ausdrudlich ju, und nach eben biefen Befegen maren Diejenigen, welche fich auf foniglichen Befehl au Bentern hatten brauchen laffen, aller Berantwortung und Strafe fren t). Dies Errannenrecht brauchten alle Merovingischen Konige, fo lange fie noch nicht bem Majordomus unterworfen waren, baufig, und imar die auten und frommen. ober dafür gehaltenen eben fomobl, als die von ihten Zeitgenoffen gefürchteten und verabicheueten Ros nige u). 'Benn Chilperich es nicht ber Dube werth fand, Personen, welche ibm ju miffallen bas Unglud hatten, am Leben ju ftrafen; fo ließ er fle blenden, und er fcbrieb baber ftets an feine Grafen und Richter: wenn jemand meinen Befehlen nicht gehorcht', fo will ich, bag dem Biderfpenstigen bie Mugen ausgeriffen werben v). Unter Childebert murde ein Thurhuter, ober Cammerer, ben er febr liebte, auf die einseitige Unklage eines Reibers ergriffen, und auf bas graufamfte gefols tert w). Chen Diefer Ronig ließ bag Saus eines Bor:

t) Lex Bajoar. II. c. g. Capitul. V. c. 367. du Bos III. 536. 537.

u) Benspiele von Chilperich Grog. Tur VI. 46. von Childebert VIII. II. 36. IX. 39. von Gunthram X. 10. Chilberich X. 21.

v) VI. 46. w) VIII. II.

Bornehmen, der ihm verhaßt war, von feinen Ergbanten umgingeln, ben Befiger fury und gut ab: thun, und fein Bermogen einziehen. x). Derfelbige Ronig fchidte einem vornehmen Franken Magno: paldus ben Befehl, daß er unverzuglich an ben Sof tommen folle. Der Franke gehorchte und fand ben Ronig in Des, als er gerade einem Thiergefechte jufah. Magnovaldus lachte aus vollem Salfe über ben Rampf ber Thiere, als ber Benter bes Ronigs bergu trat, und ihn mit einer Streitart ju Boden fchlug. v). Man marf ben Erschlagenen jum Kenfter binaus. Gein Bermogen murbe geplundert, und in den foniglichen Fistus gezogen. Man erfuhr, fagt Gregor, die Urfache des Todes nicht. Einige glaubten, daß Magnoval-Dus vielleicht beswegen gestraft worden fen, weil er feine erfte Frau gemartert und getobtet, und fich bann die Fran des Bruders bengelegt habe. Die fibrie gen Benfpiele von bespotischer Eigenmacht im Stafen fann man an ben angeführten Stellen nachlefen. Reiner wird an dem Billen, und der Macht von Ronigen zweifeln, wenn er liest, - was Roni= ginnen, Bergoge, Grafen, Marichalle, Rammerer, und noch geringere Bedienten von Ronigen oder Roniginnen, ja mas felbst Bifchofe gewagt baben.

Der Roniginn Gredegunde mar es nicht genug, die Rinder ihres Gemahls Chilperich aus der Belt ju fcaffen. Gie ließ auch alle Diener, Unbanger, und andere Perfonen, die bemfelben theuer gemefen maren, entweder radern, oder fpiefen, oder verbrennen, ober auf andere grau: fame Arten binrichten; und mehrerern von diefen Ungludlichen murben vor bem Tobe Bande und Rufe. Mafen und Ohren abgehauen, ober abge: fcnitten z). Chilperich begnadigte einen porneb: men Franken, Leudaftis, warnte ibn aber ju gleicher Beit, bag er fich vor feiner Bemablinn in Acht nehmen muffe, weil diese noch febr wiber ibn aufgebracht fen. Ale Leudaft fic der gredegunde ju Fugen warf, brach biefe in Thranen ber Buth aus, und ließ ibn gleich nachher von ihren Trabanten verfolgen, von welchen er auch fdmer vermundet jurudaebracht murde. Der Ros nig befahl, daß Leudaft von feinen Bunden gebeilt werben follte. Da aber Gredeaunde furchtete, bag ber Befangene an ben Bunden fterben moch: te, fo ließ fie bem todtfranken Dann einen ungebeuren Rlog a) auf ben Sals fegen, und burch . Schlige auf Diefen Rlos vom Leben bringen. Mach

) 5

<sup>2)</sup> Gregor. Turon. V. 18. 39.

a) positoque ad cervicem ejus vecte immenso. Greg. Tur. VI. 32.

Dach dem Tode eines geliebten Rindes borte die Koniginn, und fing an ju glauben, bag bas Rind durch allerlen Baubermerf getodtet worden, und dag ber Prafectus Mummolus, welchem fle fcon lange nicht gewogen mar, Theil an Dies fer Miffethat gehabt habe. Um auf den Grund ber Sache ju tommen, ließ fie viele Beiber in Paris auf das fcredlichfte foltern, und Diejeni: gen, welche gestanden, daß fie dem Mummolus Baubertrante gegeben batten, rabern ober verbrennen und fpießen. Bon allen diefen blutigen Binrichtungen, und ben Mussagen der Gemarterten erfuhr der Ronig nicht eher etwas, als ba Gredegunde mit ihm in Compiegne anlangte. Bier flagte die Roniginn ben Mummolus wegen verübter Bauberen an. Mummolus murde er: griffen, und wie ber gemeinfte Miffethater gefoltert b). Er gestand weiter nichts, als daß er fich Erante habe geben laffen, um die Unade des Ronigs und ber Roniginn ju erhalten. Chilperic fcentte ihm das Leben, da der Burger ber Ro: niginn bas Schwert ichon aufgehoben batte. Gelbst Chilperich nahm aber bem unschuldigen Mann fein ganges Bermogen, und ließ ibn auf einem folechten Rarren in feinen Beburtsort gu: růď:

b) Die ninftanbliche Beschreibung biefer Folter ift merkwurdig. VI. 35.

rudbringen, wo er balb an ben Folgen ber aus: gestandenen Marter feinen Geift aufgab.

Bur Zeit der Koniginn Fredegunde entstand in Tournay eine Fehde zwischen den in dieser Stadt wohnenden vornehmen Franken, von denen, nach Gregors Ausdrucke, keiner übrig blieb, für welchen man einen Morber hatte sinden konnen. Die Königinn gab sich alle ersinnliche Mühe, die streitenden Partenen mit einander auszuschnen. Da alle ihre Bersuche fruchtlos waren, so nahm sie ihre Zuflucht zur Streitart. Sie ließ die Häupter der Factionen in ihren Pallast einladen, gab ihnen ein prächtiges Mahl, und bestellte Henzter, welche de berauschten Radelsführer an ihrer eigenen Tafel niederhauen musten c).

Die Grafen und Hofleute der Merovingischen Könige traten in die Fußstapfen ihrer Beherrscher und Beherrscherinnen. Nach einigen Unruhen, die durch neue und unmäßige Austagen veranlaßt worden waren, schickte Chilperich Personen von seiner Seite in die Provinzen, um die Empörer zu züchtigen. Diese Abgeordneten thaten den Sinwohnern nach Gregor's Zeugniß unermeßlischen Schaden. Sie ließen nach Gutdunken rauben, soltern, und hinrichten. Selbst Priester und

e) ib. X. 26.

und Aebte wurden nicht verschont. Man band fie an Pfahle, und marterte fie, weil fie bas Bolt follten aufgewiegelt haben d).

Unter der Regierung eben diefes Konigs fuch: te ein Graf Mantinus den Tod feines Dheims ju rachen, ber feine grafliche Burde gegen ein Bisthum vertauscht hatte, und als Bifchof von feinen Reinden vergiftet worden mar. ' Dachdem Mantinus icon mehrere verdachtige Verfonen von weltlichem Stande bingerichtet batte; fo fing er an, die Guter des Dachfolgers feines Obeims zu verheeren, und die Beiftlichen beffelben gu be-Eriegen. Unter andern ließ er einen Beiftlichen an einen Pfahl binden, und burchbohrte ibn, ba er nicht bekennen wollte, mit einer Lange, daß er auf der Stelle ftarb. Dem Morder gefchah nichte, ba er fich vor bem Bifchofe bemutbigte, und ben angethanen Ochaben zu verguten ver (prach. e).

Bifchofe, Aebte, und andere geiftliche Personen waren unter ben Merovingischen Konigen fast Die einzigen, über welche auch die eigenmachtigften Despoten ordentliches Gericht halten, und welche fie van ihres Gleichen nach den Gesehen verurtheilen, oder freysprechen ließen. f). Die Grafen bin:

d) V. c. 23. e) ib. V. 36.

<sup>1)</sup> Man sehe Gregor. V. 49. VIII. 20. X. 15. 28.

bingegen fehrten fich an diefe Dagfigung ober Berechtigfeit ber Ronige nicht. Bielmehr ariffen fie Beiftliche und Laven ohne Unterschied an. Graf Innocentius flagte ben Abt Lugentius bor ber Roniginn Brunebild an, baf er fchande liche Dinge von derfelben gefagt habe. Der Abt wurde vorgefordert, scharf untersucht, und fren gesprochen, da man die vorgebrachten Befculbis gungen nicht batte beweisen fonnen. Dies ver= brof ben Grafen fo febr, bag er ben Abt verfolgte, und als einen Diffethater folterte. Dach ber Folter entließ er feinen Biberfacher, fand aber bald nachher feine Rache unbefriedigt, holte ibn nochmals ein, und tobtete ihn. Der in einen Sad geftedte Ropf, und ber mit einem Stein eingefenkte Leichnam murben auf eine munderbare Art wiedergefunden. Gregor fagt nichts davon, daß der Frevel des Grafen bestraft worden. g). Grafen und andere konigliche Bediente brachten unichulbige Perfonen fo haufig und ungeftraft um, bag Gregor folche Miffethaten entweder als gewohnliche Begebenheiten ergablt, die gar feinen Eindruck auf ihn und feine Beitgenoffen machten, ober es auch nicht der Dube werth findet, davon

gu reden, weil es ju langweilig fenn murde. h).

Den Sauptern bes Bolfs maren die Saupter ber Rirche abnlich. Bifcofe und Mebte mordeten und folterten gleich ben Ronigen und Grafen. Ein Bifchof Cautinus ließ einen Presbyter Una: Raffus in ein mit einem verwesenden Leichname angefulltes Grabmabl einschlieffen, weil er ibm ein gemiffes But nicht abtreten wollte; und bie Erunkenbeit ber Bachter mar allein Urfache, bag ber Presbyter bem ichredlichften Sungertode ent: Ein Abt Dagulphus verubte viele ging. i). und Todtichlage, und malite fic Raubereven überbem in Chebruchen umber. Einer feiner Nachbaren. Deffen Beib er verführt hatte, marnte ibn, fich in Acht zu nehmen, weil er ihn fonft abstrafen werbe. Der Abt fuchte ben beschwerli: den Chemann in fein Rlofter ju loden, und um: aubringen. Diefer butete fich aber vor ben Dad: stellungen des Beiftlichen, und traf ibn endlich in feinem eigenen Saufe auf frifcher Diffethat an. Der Abt und bie Chebrecherinn hatten fich beide berauscht, und rubten unbefummert auf demfelbi: gen Lager, als ber Berr bes Saufes beimlich ber: zufam,

h) Man sehe 3. B. X. 8. wo er von ben Morben eines Grafen Eulalius rebet. Et alia multa mala seeit, quae enarrare perlongum est.

i) IV. 12.

jusam, und beide mit einer Streitart tobtete k). Ein wurdiger Bruder dieses Abts war der Bischof Badegisilus. Es verging nach Gregors Erzählung fast kein Augenblick, in welchem er nicht andere Menschen ausplünderte, oder mißhandelte, oder gewassnet und gerüstet auszog, um Nahe und Ferne zu besehden. Wenn er andere niederztrat, oder umbringen wollte; so sagte er: sollte ich denn deswegen nicht mein Recht vertheidigen, oder das mir angethane Unrecht ahnden, weil ich ein Geistlicher bin? In diesen Gewaltthätigkeiten wurde er durch sein boses Weib bestärkt. Dies Ungeheuer entmannte oft Männer, oder schnitt ihnen den Bauch auf, und Weibern stieß sie durch die Schaam glühende Eisen in den Leib 1).

Wo Könige und andere Machtige bas Recht zu besigen glauben, ihren Unterthanen nach Gutsdunken das Leben zu nehmen; da muffen sie sich auch fast einbilden, daß sie Herren ber Frenheit und des Vermögens der Unterthanen sewen. Der König Chram raubte den vornehmsten Bewohnern

er

k) VIII. 19. Dies bient ben Geiflichen, fagt Gree gor, jur Barnung, bag fie fich nicht mit frems ben Beibern besteden, sondern fich mit solchen bes gnugen, beren Umgang ibnen nicht jum Bers brechen angerechnet werben fann.

<sup>1)</sup> VIII. 39. Auch hier fest Gregor hingu: fed et multe alia inique gessit, quae tacere melius putavi.

ber Stadte ihre Rinder, und verfaufte fie an Geerauber obet Gclavenbandler. m). 2115 Cbil: perich feine Tochter nach Spanien fchiden wollte, ließ er von ben foniglichen Lebngutern ober Rron: autern viele Kamilien ober einzelne Berfonen mit Bewalt wegschleppen, bamit fie feine Lochter bealeiten mochten; und biefe jufammengeraubten Menichen murben bis jur Abreife ber toniglichen Braut in Gefangniffe eingesverrt. n). Eben biefet Ronig ichrieb neue und unerhorte Schagungen burch fein ganges Reich aus. Jeber Eigenthumer follte von einem Morgen Rebenland einen Eimer Weine entrichten, und überbem noch von andern Lanbereven, fo wie von Sclaven Abgaben gablen, die gang unerschwinglich maren. o). . Er fomobl, als die übrigen Rachkommen Cblodewigs jagten Grafen und Bafallen nicht blog von ihren Bur ben, fondern aud von ihren Gutern meg, und eben befregen brangen bie Rranten fo fraf barguf, bag einem Jeben bas Geinige gelaffen, und wieder erstattet werden folle. p). Chilperich ver: griff fich an ben Gutern der Rirche eben fo oft, als an benen ber Laven. Er marf die Teftamen: te, bie jum Beften ber Beiftlichkeit gefchrieben waren', gewohnlich über ben Saufen, und 10g Die

m) IV. 13. n) VI. 451. o) V. c, 18. p) IX. 20.

bie Legate ein, welche Stiftern und Rirchen bes stimmt waren 9).

Much in Diefen Bewalttbatigen abmten bie geiftlichen und weltlichen Groffen ben Ronigen treulich nach. Ein Liebling ber Roniginn grebegunde grang in Berbindung mit bem Brafectus Mummolus freve Franken, daß fie gleich ben Unterthanen Schagung bezahlen muften. Erpreffungen rachten bie fregen Franken nach bem Tobe bes Ronigs Chilperich mit bem größten Muth. Gie gundrten Die Baufer ihres bisberigen Bebruders an, plunberten alle feine Sabe, und warden ibn felbit getobtet baben, wenn et fich. nicht mit ber Roniginn in eine Rirche geflüchtet batte r). Much gegen bie übrigen Bunftlinge bes Ronigs Chilperich entftand nach dem Tobe bes lettern ein lautes Befdren. Bon Einigen forberte man Lanbauter, von Andern andere Schafe und Roftbarkeiten gurud, beren man ungerechter Beife beraubt worden mar s). Ein gewiffer Eberul: phus batte in feinen Diffhandlungen, Ermur: gungen, und Beraubungen von Beltlichen unb Beiftlichen alles Biel und Maag überfcritten. Unter andern Gewaltthatigfeiten war es ibm gembbn!

q) VI. 42. r) VII. 15. s) ib. c. 19.

mobnlich gewefen, feine Pferbe und Seerben in Die Cagten und Beinberge von Geringen treiben, und biefenigen, die fich bagegen festen, wie Rnechte prügeln, ober verftummeln zu laffen t). 30: bolenus, ein Referenbar ber Roniginn Brede aunde nahm gerade ju von Beinbergen Befit, Die einer vornehmen Bittme, Dannola geborten. Mls biefe betheuerte, daß fie bie Beinberge von ihrem Bater, bem Bifchofe Victorinus geerbt babe, and fich aus ihrem Erbtheil nicht gebulbig verdrangen laffen wollte; fo fiel der Rauber mit bewaffneter Sand über die rechtmaffige Eigenthis merinn ber, und erfcblug fie, und ben groften · Theil ihrer Bedienten oder Sausgenoffen u). Bu ben Beiten bes Bifcofs Gredor raubte und marate ein gemiffer Delagius in ber Stadt Lours Alles, was ihm in die Augen, ober Sande fiel; und es war ibm gleichgultig, ob bie Buter und Perfonen, welche er anpadte, weltliche ober geiftliche maren. Er fürchtete fich vor feiner Obrigfeit, meil die toniglicen Beftute und Marftalle unter feiner Aufficht waren v). Um diefelbige Beit brach ber Ber: gog Beppolenus in Anjou bie Thuren und Saufer aller Einwohner auf, und nahm Bein, De

traide,

t). VII. 22. u) VIII. 52.

pro eo. quod jumentorum fifcalium cuftodes sub ejus potestate confisherent, VIII. 40.

traide, Seu, und was er fonft vorfand, mit Bewalt weg w). Ein Graf Anteftius nabm ben Bifchof Monnichius unter bem Bormande gefane gen, baf fein Gobn in einen Tobtichlag vermidelt gewesen fev, und ließ ibn nicht eber fren, als bis der Bifchof verfprach, dem Grafen ein gemife fes But um einen gewiffen Preis gu verfaufen x). Ein gewiffer Rachinaus raubte fo groffe Reiche thumer gusammen, bag man nach feiner Sinrich. tung auf feinen verschiebenen Gutern viel mehr Gold und andere Roftbarfeiten fand, als in bem offentlichen Schafe enthalten waren y). Chen biefer Radinaus ließ feine Ebelfnaben, andere Sausgenoffen, auf die ausgesuchtefte Mrt foltern, ober lebenbig begraben, wenn fie bas geringfte gegen feine Befehle vber Bunfche gepber unterlaffen hatten z). . Cuppa, vormabliger Marfchall des Ronigs Chilverich fing felbst nach bem Tode feines Beren an, die Ein: wohner von Tours ju befehden. Er trieb ihre Beerden meg, und plunderte ihr Bebiet; wurde aber von ben Burgern eingeholt, und mit Berluft jurudaefcblagen. Childebert befahl, das man ibm ben Cuppa tobt ober lebendig liefern folle.

B 2 Der

w) VIII. 42. x) VIII. 45. y) IX. 9.

E) V. 3.

Der Straffenrauber wurde in's Gefangnif geftedt, allein nach einiger Beit wieder entlaffen. nach feiner Befrevung rottete er fich von neuem mit einigen Spieggefellen jufammen, um bie Tochter des Bifchofs Badegifilus zu entführen. Much Diefer Berfuch miflang, weil die Mutter ber Jung: frau fich auf den Anfall des Raubers porbereitet batte a). Madchenraub mar unter ben Merovingern eben fo baufig, als Straffenraub. ava Umalo verliebte fich in eine frengeborne Jung: frau, und ichidte mabrend des nachften Raufdes Einige von feinen Ebelfnechten aus, um bas Dab den ju hohlen. Da fich bie Jungfrau ftraubte, fo murbe fie von ben Dienern bes Bergogs fo ge: mifbanbelt, baf ibr bie Dafe ! und bas Beficht bluteten. Beil fie in ihrer Biberfpenftigfeit, bebarrte, als man fie in bas Bemach bes Berjogs gebracht hatte; fo abmte ber Bergog feinen Die nern nach. folug und fließ bie Jungfrau fo lange, bis fie ermattete, und fiel bann gleich an ibrer Geite in einen betaubenden Schlaf. Das gemifcanbelte Madchen entbedte ein Schwerdt über bem Saupte bet Schanders ihrer Ehre, ergriff es, und gab dem Berjog einen toblichen Sieb. Auf bas Beichren bes Berrn eilten die Bedienten bes Bergogs berben, und woll:

ten bie Thaterinn umbringen, als der fterbende Madchenrauber befahl, daß man der Jungfrau schonen sollte, weil sie ihre Reuschheit vertheibigt habe b). Nonnen waren wegen ihrer Reuschheit eben so wenig, als die Kirchen wegen ihrer Guter sicher c).

Schon unter ben erften Nachfolgern alfo bes Chlodewig burchbrachen die Lafter ber Ronige und Groffen alle Befebe ber Berechtigfeit und Billig: feit, lotten alle Bande einer autgeordneten bargerlichen Befellschaft auf, und vernichteten bie erften und mefentlichften Boblthaten gefellschaftlicher Berbindungen : Sicherheit bes Lebens, ber Fregheit und des Eigenthums. Benn auch Carl ber Groffe und deffen Borfahren nicht felbft murgten, taubten, und unterdrudten; fo fuhren boch bie-Bergoge, Grafen, Bifcofe und andere Machtige in ihren Bewaltthatigkeiten, wie in ihren Laftern fort. Die Gefege Carls bes Groffen, und Ludewigs des grommen beweisen, wie die gleiche zeitigen Geschichtschreiber, bag unter biefen beiben Regenten ungablige Perfonen ihres Lebens, ihrer Fretheit, und ihrer Guter beraubt worden; und daß geiftliche herren fich eben fo oft, als die welt:

33

lichen

b) IX. c. 28.

c) X. g.

lichen dieser Verbrechen schuldig machten d). Unter den schwachen Nachkommen Ludewigs des Frommen nahmen dieselbigen Missethaten noch immer zu, und daher kam es, daß alle Theile des zerrütteten Franklischen Reichs von Normannern, Ungaren, Wenden, und Saraceben verwäftet: daß alle Berge und Hügel mit Raubschlössern bebaut: daß die königliche Gewalt größentheils, und der Stand der Freyen ganz vernichtet: daß endlich eine ganz neue Verfassung gegründet wurde, die mit dem Freyheitsssund der Teutschen Wölfer durchaus streitend war, und eben deswegen uns möglich lange bestehen konnte.

Die ersten Capetinger hatten weder den Muth, noch die Macht, sich dem furchtbaren Adel ju widersehen. Als aber die Creupzüge und das all: mähliche Emportommen der Städte den Adel ges schwächt, und die königliche Gewalt verstärkt hatten; so entwickelten sich aus den Lastern der Könige und ihrer Diener alle Reime des willkährlichen Regiments, und man erfand und übte alle bose Künste der Tyrannen, welche die Merovinger geübt hatten. Wenn man vom Anfange des drenzehnten Iahrhunderts an die gegen idas Ende des sechns

d) Geschichte ber Ungleichheit ber Stanbe 250. 11. f. S.

gehnten bie Regierungen Lubewigs IX. und En: dewias XII. bochftens auch bie von Carl V. e) ausnimmt; fo mar bas Berfahren ber übrigen Frankischen Rouige im Grunde immer baffelbige, und nur um einige Grade des Bofen von einander verschieden. Man erpreßte vom Bolfe bie barte: ften Abgaben, und betrog es jugleich burch falsche, oder verringerte Dungen. Die Rathgeber und Berfzeuge diefer Erpreffungen und Betrugerenen waren Juben, ober Lombarben, ober anbere Chemtheurer, die eben fo wenig Chre, als Rechtichaffenbeit befaffen." Go lange man bie Uebermacht in Banden batte, fo lange brauchte man gegen Biberfpenftige Folter, ober Befongnif und Todes. ftrafen. Wenn man bie Rache bes Bolts furch. tete, fo perjagte und plunderte man bie Juben und Combarden, folterte ober wurgte bie Finangbedienten, ober gab fie auch der Buth des Pobels Dreis.

e) Bon Carl V. sast Bodin VI. p. 1058. Nam qui literis prodiderunt, Carolum V. regem Francorum amplius quinquies millies LLS in aerario reliquisse, non intelligunt, regem afflictas opes regni, et aerarium vasuum offendisse, rei publicae debita exsolvisse, praedia publica redemisse, bella maxima gossise, Anglos regne exterminasse, Antissiodorensem provinciam et Eboracensem coemisse: reges Castiliae ac Scotiae imperio spoliatos suis opibus restituisse, nec tamen plus quam annos septemdecim imperasse: quibus temporibus vix ac ne vix quidem centies LLS., id est 437500. LL, Tur. ex omni pecunia publica quotamia aerario illatum ex rationibus publicis videmus etc.

Preis. Richtsbestoweniger wurden die vertriebenen und beraubten Juden und Lombarden immer zurückgerufen: die Münzen aller königlichen Berspreschungen ungeachtet stets von neuem verfälscht i), und eben so gierige und harte Einnehmer und Schahmeister gegen das Bolk losgelassen, als man vorher abgestraft hatte. Wenn der thörigte Shweiß von Königen auch keine auswärtige Kriege veranlaßte; so wurde doch das Reich unaushörlich von Factionen, Empörungen, Theurung; Hungersenoth und Geuchen verwüstet, und oft traffen alle diese physische und moralische Uebel zum Verderben des Volks zusammen.

Philipp II. war gegen ben Ausgang bes awbiften, und ben Anfang des brenzehnten Jahr: hunderts der erste Konig in Frankreich, der beständig Soldner unterhielt, der beswegen gegen sein Bolt, und gegen die Kirche die hartesten Erpsessungen übte, und ber sich bey diesen Gewaltthatige keiten der Juden bediente g). Nach dem Intere

Dict.

g) Mezer. III. 158. . . . les Juifs, qui font les originaux de l'ulure et de la maltote.

<sup>1)</sup> Auch im Berfalschen ber Manten waren die Italianer die ersten Auster und Lehrer. Der Konig Aogerius richtete baburch 1140. fast sein ganges Reich zu Grunde. s. Falcon. Beneventani Chr. V. p. 131. . . . de quidus horribilibus moneits totus Italicus populus paupertati et miseriae positus est, et oppresses, et de recis illius actibus mortiferis, mortem ejus et depositionem regui optabat.

bict, welches ber pabfiliche Legat auf gang Frants reich gelegt hatte, rachte fic Philipp II. querft an der Beiftlichfeit. Er vertrieb Bifcofe, Doms berren, und Pfarrer von ihren Gigen, Pfrunden und Oprengeln, und rif bie Guter der Bertrieben nen an fich. Ungeachtet ber Ronig ben übrigen Standen nicht die Bormurfe machen fonnte, welche ibn gegen bie Beiftlichfeit aufbrachten; fo fconte er boch ber Burger, und bes Abele eben fo menia. als der Priefter und Monche. Er qualte die Bur: ger durch unerhorte Eractionen, und forderte pon ben Ebelleuten ben britten Theil aller ihrer Gin: tunfte. Die Burudrufung und Begunftigung ber Ruben war fur bas Bolt feine geringere Plage, als Bungerenoth und Peftileng, indem fie nicht blok den verderblichften Bucher trieben, fondern auch die Erfinder und Pachter aller Arten von Muflagen wurden, und fich gleichsam mit bem Darf ber Armen, und ben Fluchen aller gutben= fenden Leute mafteten h).

Was Philipp der II. angefangen hatte; das feste Philipp der vierte, oder der Schone fort, und fast kann man sagen, das vollendete er. Die Inden, so erzählt Mezeray, waren noch immer der Abscheu der Christen, vorzäglich des Bolks,

3 5

· bas

bas fie burch ben granfamften Bucher, und burch Das Anrathen und Eintreiben ungerechter Auflagen aussogen. Dagegen maren bie Juben auch allen Arten von Diffbandlungen ausgesett. Ben jebem Aufftande, jedem Ereubzuge fiel man über fie ber. Bald flagte man fie an, baf fie bas Allerheiligfte beschimpft, bald bag fie am Charfreptage Chriftenfinder geschlachtet, balb bag fie 'ein Beiligenbilb entweibt batten. Benn fie fich aus ben Sanben ber Richter berauszogen, fo maren fie befregen noch nicht vor ber Buth bes Bolfe, und ber Sab: fucht ber Ronige ficher, bie, wenn fie fich biefer vermalebepten Berkzeuge eine Beitlang bedient batten, die rauberifden Bucherer ausplunderten, und aus bem Lande jagten, bamit'fie fich mit groffen Summen wieder binein faufen mochten. 3m 3. 1308. wurden alle Juben in Franfreich in Berhaft genommen, und aus bem Meiche verbannt, nach: bem man vorber ihr Bermogen eingezogen batte. Befcah biefes, fragt Megeray aus Beis, ober aus Religionseifer? Dan fann ben ber Beant:wortung biefer Frage feinen Augenblid zwepfelhaft fenn, ba Dbilipp ber Schone auch die Lombarben, die Tempelherren, und am meiften fein Bolt beraubte.

Das arme Bolt gewann burch bie Judenver: Dhilipp IV., der fich gern folgung aar nichts. den furchtbarften nennen ließ i), hatte Minister bie eben fo bart, und habfuchtig, als er felbft waten k). Diese boben bald den bundertiten, bald den funfzialten Ofenning von Allem, mas verkauft wurde, und bald den funften Theil aller bewegli: den und unbeweglichen Guter fomobl ber Beiftli: den, als ber Laven mit unerbittlicher Strenge ein. und theilten bann ben Raub mit bem. Ronige. Es folgte immer eine noch flarfere Auflage ber andern 1), und doch alich ber Schat bes Ronias flets einem bobenlofen Faffe, das niemals voll wurde, fo, viel man auch bineinschuttete. Berichlechterungen ber Dunge maren eben fo baus fia, als bie Steuern, und aus beiden entstanden gefährliche Meutereven und Berfchworungen, nach welchen gewoonlich eine groffe Menge von unschule Digen Menfchen gebenkt murbe m). Ein fleiner,

wenn

i) metuendissimum. Histoire des Templiers II. 139. Die Universität Paris nannte noch im Anfange des 15. Jahrh. den Dauphin Carls VI. son très redouté Seigneur. Crevier IV. p. 10.

k) Mezeray 1. c. 1) III. 566.

m) ib. 548. 566. Bodin. VI. c. 2. p. 1064. Quanquam principi non magis licet improba numismata cudere, quam occidere, quam grassari: neo a jure gentium, quo quidem auri et argenti pretium constitutum est, discedere; nisi regis nomen

menn gleich trauriger Eroft fur bie Beraubten war es, baf bie fculbiaften unter ben Rinantbedienten unter ber folgenden Regierung gefoltert, beraubt, und gebenft murben n). Eben Diefes Schidfal batten bie Schahmeister Ludewigs X. unter Carl IV. o) ber aber bennoch fein Bolf nicht meniger brudte, als fein Bater und Bruder ges than hatten p).

Die Frangbfifden Stande wiederholten im 3. 1338. unter Dbilipp bem VI., dem erften Ronige aus bem Saufe Valois ben Schluf, welchen fie fcon unter Ludewig X. abgefaßt batten: bag in Bufunft feine Abgabe ohne ihre Ginwilligung, und ohne die bringenoften Moth gehoben werden folle q). Diefes Ochluffes ungeachtet legte Dbi: lipp VI. im 3. 1344. eine gang neue Auflage auf bas Galg, wegwegen ibn Eduard von Ene: land den Urheber des Salifden Befeges nannte.

Diefe

ac splendorem amittere, ac falsae monetae fabricator, quam princeps appellari malit: quod a Dante poeta Philippo Bello regi Francorum probro datum eft, quod primus inter principes noftros, quantum quidem intelligo, numismata corrupisset, ac dimidiam aeris partem argento miscuisset; unde frequenter in tôta Gallia tumultus: cujus facti cum regem sero poenituisset, ac nummos pristinae bonitati restituisset, Ludovicum filium admonuit, ne deinceps adulterari numismata peteretur.

n) ib. p. 608. p) ib. 664.

o) ib. p. 649.

q) ib. IV. 36.

bern

Diefe Auffage mar eine Jubifche Erfinbung, wie bas Wort Gabelle zeigt, welches aus bem Debraifden . herfommt. Die Gabelle mar anfangs gering, unb follte nur fo lange, als der Rrieg bauern, in meldem fie eingeführt murbe. Dan machte fie aber bald zu einer ftebenden Abgabe, und erhobete fie von Beit zu Beit fo febr, bag fie jest, fagt Me-Beray, eine ber reichften Quellen ber offentlichen Einfunfte ausmacht r). Beber Die neuen, inoch bie erhabten alten Steuern maren binreichend, bie Bedurfniffe bes hofes ju befriedigen. Man prefte' alfo die Schatmeifter, und beren Bebulfen aus, vertrieb die Lombarden, jog bie 400000. Livres Lapital, welche fie mitgebracht hatten, jum Beften des Ronigs ein, und fchenfte ben Schuldnern die Binfen, die fich auf zwey Millionen beliefen s).

Im J. 1356. bewilligten bie Stande bem Ronige Johann I. mehrere Auflagen, aber mit ber ausbrudlichen Bedingung, bag ber Ronig die Mungen nicht verandern, und gute pragen laffen solle t). Die Auflagen waren so schwer, daß in mehreren Gegenben Aufrühre entstanden. Noch harter wurden sie durch die Erpreffungen der Einzuehmer, welche sehr viele Familien jum Auswans

x) ib. p. 52. s) ib. p. 74

Um Diefen Raubereven ju bern amangen u). fleuern, brangen bie Stande mabrend ber Befangenschaft bes Ronigs barauf, bag bie bewilligten Abgaben von ftanbifden Bedienten geboben, und verwaltet murben. Die Erfahrung lebrte balb, daß bie Stande eben fo fclecht gemablt hatten, ober bochft verborbene Menfchen eben fo menig bef: fern tonnten , als ber Sof, ober ber Ronia. ber traten an bie Stellen von andern Raubern. und die Untreue und Bewaltthatigfeiten der fian: bifchen Bebienten festen bie Stande felbft in fo Schlechten Ruf, bag bie Ration fast von ber Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts fich nicht mehr nach benfelben febnte. Geit bem 3. 1348. , faat Mes geray, find feine mabre Stande mehr gemefen, und von biefer Beit an ift die Gewalt, Auflagen ju machen, in ben Sanben bes Ronigs geblieben, obne daß diefer fein Bolt beffmegen fragen barf v).

Unter Carl VI. und Carl VII. tehrten im: mer dieselbigen Scenen von Elend und Frevelthaten gurud: unmassige Auflagen, und Erpreffungen, Aufrühre und Plunderungen oder hinrichtungen ber Emporer, Aufopferungen von Finanzbedienten,

.....

u) La vexation fut fi horrible, qu'une infinité de familles quitterent la France, et allerent cherches ailleurs une meilleure patrie. IV. 138.

**<sup>4)</sup>** ib. 119. 120.

und nugenblidliche Befriedigungen des verzweifelns ben Bolts, an welchem man fich bald nachber auf bas graufamfte rachte. Um fcredlichften war ber Buftand bes Frangofichen Reichs mabrend ber Regierung Carls VI. Die Pringen bes toniglichen Saufes, beren einem, ober bem anbern ber Abel anbing, ftritten um die Dacht, alle Provingen im Dabmen bes mabnwißigen Ronigs ausplandern ju tonnen, worüber bie blutigften bargerlichen Rriege entstanden. Bebe fiegende Parten brauchte bie / fühnften, und verschmisteften Bucherer, Rauber, und falfchen Danger w): erlaubte ihren Goldnern und beren Unfuhrern eine jede Bewaltthatigfeit: und verfaufte alle Ehrenstellen, welche man nicht an unentbehrliche Bertzeuge ber Eprannen verfchen: fen mufte, an die unwurdigften Menfchen felbft aus dem niedrigften Pobel x): welche Bertauflichfeit aller Burben nothwendig eine allgemeine Reils beit von Recht und Unrecht, von Belohnungen und Strafen bervorbringen mufte y). Die ungebeuern 26:

w) Nic. de Clem. p. 52. quod per assentatores, et nummularios omnia reguntur etc.

x) Itaque videas fartores et cerdones, et ignaros quosque artifices in praefecturis, aliisque judicia; xiis magifratibus vulgo conflitui, ib.

riis magistratibus vulgo constitui. ib.

y) Denique quid est justitiam vendere, non justitiam hominibus ministrare? Necesse quippe est, ut illi, qui tanta licitatione pretiique super alios excressomme estimate estimate super comme nestimate properties per comme nestimate per comme nestima

Abgaben, und die noch ungeheurern Erpreffungen berer, welche sie hoben, die Ungerechtigkeiten der geistlichen und weltlichen Richter, und die bennahe allen Glauben übersteigenden Gewaltthätigkeiten ber Soldner richteten den Ackerbau fast durch das gange Reich zu Grunde, und zwangen den Land: mann entweder auszuwandern, oder in die Wälber zu entsliehen, oder sich zu den ungestraft herumskreisenden Räubern zu gesellen z). Ausser der

Aer.

pro pretii consectione extorqueant: sicque pro jestitiae debito injustitiam saepe ministrent. Quid quod omnia malescia pecunia mulctant, quae aliis saepius essent plectenda suppliciis? Quidquod malos et perniciosos illos oportet esse justitiae ministros, qui nullo omnimo ducuntur zelo justitiae, sed peccatis potius ac sagitiis hominum delectantur etc. p. 53. et Epist. p. 192. Cum paene cuacta venalia sint judicia, cum praesecturae ipsae, caeteraque judicialia officia, maxima ubique licitatione palam veneant, passimque humilibus personis, quaestuosis ac imperius absque ullo idoneitutis aut sufficientiae delectu, annua pensione tribuantus. Die frepe Basi also ber veruesmsten Etaatsbesicuten unter Carl VI. war nur speinbar. Sibert. III. 305.

a) l. c. p. 48. Agrestes autem pauperculi omnibus exuti substantiis, ad sylvatum latibula confugiunt, ab hominumque, si homines dici merentur, ad ferarum habitacula, atque consortia demigrant: illic vitam sylvis inter deserta ferarum sustandomosque trahunt: victum infelicem

dant rami, et vulfis pascunt radicibus herbas. Quibus nisi suffentarentur alimentis, same erant, atque inedia perituri. — p 49. Laeduntur inessibiliter innocentes viri agrorum cultores, qui omnibus omnino nudantur facultatibus.

Bernichtung des Aderbaus murbe bie baufige Berfchiechterung ber Dunge die Urfache des Untergangs bes Sandels, ifo wie ber Schmalerung ber bffents liden Einkunfte, welche lettere ftets neue Erpref: fungen nothwendig machte a). Unfer Baterland. faat Nicolaus von Clemanges, ift auf eine bejammernsmurbige Art in eine Ginobe vermanbelt, bie fast nur von Raubern betreten, und bewohnt wird b). Der gandmann magt es nicht in feiner Butte ju bleiben, ober auf feinen Ader ju gieben. Einheimische und auswärtige Raufleute baben nicht bas Berg, ibre Baaren von einem Orte gum an: bern bringen gu laffen. Reiner barf bie Mauern und Thore der Stadte verlaffen, ohne von gierigen Raubern überfallen, ober gar getobtet ju merben. Auf dem Lande fehlt es an Anbauern, und in ben Stadten an Mabrungs: und Erwerbmitteln. Schul:

a) l. c. Laeditur praeterea non mediocriter tota respublica in numismate: quod tale est, ut per iplum omnem communionem mercimoniorum et commutativae justitiae cum vicinis regionibus prorsus amiserimus, fine quo nulla diu potest re, gio consistere. etc.

b) Licet ergo patriam universam aspicere lamentabiliter descriam, in solitudinemque redactam, quam nemo omnine calcat, nisi latrones, ac praedones domestici: quibus toti agri pleni sunt, et qui illam pro arbitrio absque ulla resistentia pacisce tenent atque prosternunt, et deterius illam affligunt, quam ab uslis unquam hossibus suerit afflicta, p. 48.

٩

Schulbigen bleiben ungestraft, und bie Unschuldigen werden gemighandelt. Diebe und Meuchelmorber berrichen burch bas gange Reich, und biejenigen, welche es vertheibigen follen, wenden bie Baffen allein gegen ihre Mitburger. Ordnung, Befege, und Berechtigfeit find entfloben, und ber gange Staat ift feiner Auflbfung nabe c). Rlagen über bas unfägliche Elend feines Baterlan-' des wiederholt derfelbige Schriftsteller in einem Briefe an einen Freund d). 3ch febe in unferm Reich bas gemeine Befen ganglich vernichtet, ben offentli: den Schat, und die Quellen deffelben gerfibrt, feine Gorgfalt fur bie Befestigung ober Dabrung von Stadten, feine Rriegszucht, fondern vielmehr bie aufferfte Bugellofigfeit aller berer, welche bas Baterland befchußen follten. Die trauernben Meder liegen ungebaut. Dan faet und erndtet nicht, und diejenigen, welche bin und wieder ein fleines Reld bearbeiten, tonnen diefes nicht anders, als beimlich, und unter beständigen Lebenegefahren thun. Alles Bieb und alles Berath, welches jum Aderbau erfordert wird, ift getodtet, und gerbro-

cben.

c) p. 44... in qua nulla lex, nullus ordo, nulla justitiae scintilla viget, in qua denique et totum prope jam periit; et nihil aliunde per mercimonia, propter rapinas et numisma, et surorem belli civilis introserri potest?

d) Epist. 67. p. 191.

chen, und wenn der Landmann also auch gern mit Lebensgefahren feine Felder bestellen möchte, so muste er sie mit feinen eigenen Sanden und Mas geln umwuhlen e).

Alle Meufferungen von despotischer Gewalt. welche die vorbergebenden Konige fich entweder nur fprungweise, ober unter beftigen Biberfpruch und Begenfaß erlaubt hatten, willführliche Berhaftungen und hinrichtungen, willführliche Muflagen auf bas gange Bolf, ober Schakungen von einzels nen Perfonen vermandelte ber barte, und ehrgeis Bige, aber fparfame, und thatige Ludewig XI. in Brundfage ber Regierung, ober in Borrechte ber Crone, und gewohnte das Bolf durch die Rurcht vor feinen Goldnern an unbedingten Beborfam. Bleich im Anfange feinet Regierung zwang er alle biejenigen, welche bffentliche Bebienungen batten. ju Unleiben, Die bem Ertrage der Stellen anges meffen maren: aus welchen erzwungenen Unleiben in der Rolge Die Berfauflichkeit der Stellen ents ftand f). Ber bem Konige nicht ifo viel borgen wollte, als er verlangte, bet murde abgefest. Diefe Abfegungen veranlagten eine heftige Bab: rung, besonders in Paris, und der Ronig machte 24 4 2 daber

e) Man sehe auch noch Mezeray FV. 254, 250, 254, 511, 537, 624, 42, f) ib. p. 573.

beliebte? . . . Unfer Ronig Carl V. fagte nie: id nehme, was mir gut bunft, und habe bas Recht Dies Recht muß ich ju behaupten fuchen. - Auch habe ich biefes von feinem anbern Ronige, fondern nur von einigen ihrer Diener bebaupten boren, bie fich ibren Berren badurch empfeb: Ien wollten, aber fich eben badurch fcmer an ihnen verfündigten. - Unter Ludewig bem XI. er: trug bas Reich über zwanzig Jahre und barüber Die fcredlichften Auflagen 1), und es war jum Erbarmen, Die Armuth bes ericopften Bolfs ju . feben. Lubewig ber XI. wandte freplich mehr, als irgend einer feiner Borganger, auf die Er bauung und Ermeiterung von Festungen, und auf Die Bertheidigung bes Reichs. Er hatte auch bas Gute, bag er feine todte Ochage sammelte, fon: bern alles ausgab, wie er es einnabm : allein beffer mare es boch gewesen, wenn er nicht ben Armen bas Ihrige genommen, und es benen bingegeben batte, die es nicht brauchten. Dach Ludewigs Tode murben bie gebaffigften unter benen, welche er, ober welche fich felbft unter feiner Regierung bereichert hatten, gebenft, und gebrandmarft m); und felbst Ludewig XII. mufte eine abnliche

Stren:

<sup>1)</sup> des grandes et horribles tailles l. c.

m) Mezeray V. 7.

Strenge gegen biefenigen üben, welche burch ihre Beruntreuungen Die Unternehmung gegen Reapel vereitelt hatten n).

Um die Erene und Ergebenheit der Frangofen gegen ibre Ronige gu bemeifen, fabrt Comines an ber angeführten Stelle fort, barf man fich nur aus unfern Zeiten auf bas Benfpiel ber Stande. verfammlung berufen, bie im Sabre 1483. nach bem Tode Luberoigs XI. ju Tours gehalten mur-Ein jeder alaubte, bag biefe Berfammlung leicht gefährlich werben tonne. Es gab fleine elenbe Seelen, welche aufferten, bag es ein Berbreden ber beleidigten Dajeftat fen, ber Bufammenberufung ber Stande ju ermabnen, weil badurch bas Unfeben bes Konigs vermindert merbe. Beras be diefe Elenden aber find es, die bies Berbrechen gegen Gott, gegen ben Ronig, und gegen bie Ration begeben, und die fich vor allen groffen Berfammlungen farchten, weil fie vermuthen, bag ihre Berte bet ginfternig mochten bervorgezogen, und geftraft werden. Diefe Feinde bes Ronigs und des Bolf's wurden burch bas Betragen ber Stande im bochften Grade beschamt. Bo zeigte fich im gangen Reiche, bas burch fo vielfache Bedrudungen aufferft enteraftet mar, irgend ein Auf-

**Aa4** 

fand

ftand gegen ben Thronerben? Gesten fich die Prin. gen und Unterthanen irgendmo gegen ihren jungen Ronig in Baffen? Satten fie bie Abficht, ibn gu verbrangen, oder fo zu beschranten, daß er fein Ebnigliches Unfeben nicht jum Bohl bes Reichs anwenden tonne? Dein! im geringften nicht. Gie thaten von alle biefem gerade bas Begentheil. Dringen, Berren, und bie Abgeordneten ber guten Stadte bulbigten bem Ronige mit ber groften Bereit: willigfeit, und verwilligten ibm zwen und eine balbe Millionen an Steuern, welche man im Rabmen des Ronigs als nothwendig jum Dienfte bes Staates forderte. Gie baten nur, daß ber Ronig fie nach zwey Jahren wieder versammlen, und baß fie alsbann gern Alles, was er nothig habe, bewilligen wollten. Wenn ein auswartiger ober einbeimifcher Feind ihren jungen Ronig anfallen follte; fo fepen fie bereit, Leib und Leben fur ihren Do. narchen ju magen. - Gind nun folche Unterthanen, fo fragt Comines, bie fo gern geben, werth, daß man gegen fie ein vermenntliches Recht anführe, willführlich nehmen ju burfen, was man wolle? Ift es nicht vor Gott und vor ber Belt gerechter, mit ihrem guten Willen, als burch bespotische Ei: genmacht Abgaben ju beben? benn ich habe icon erinnert, daß fein Furft anders, als mit der ftraf: liф: ften Epranney sein Bolf mit Steuern belegen tonne. Leider giebt es unter den Fürsten so dumme, die nicht einmahl wiffen, was sie in diesem Stud ju thun, oder ju laffen haben p).

Wenn Carl VIII. langer gelebt, und Starke der Seele genug gehabt hatte, seine guten Borsate auszuführen: so würde schon er seinem Bolke die Erleichterung verschafft haben, die nach ihm Ludewig XII. wiewohl auch noch unvollständig bewirkte. Carl VIII hatte die Absicht, nach der Weise der alten Könige bloß von den Einkunften seiner Domanen zu leben, welche Domanen mit Einschluß der aides und gabelles wenigstens eine Million Franken eintrugen; und zur Vertheidigung des Reichs wollte er von den Ständen nicht mehr, als 120000 Franken verlangen, an statt daß bev seinem Absterben über drittehalb Millionen gehoben wurden 9).

Franz der erfte führte fort, was Lude: wig XI. gegründet hatte. Eine folche romanhafte Ruhmbegierde, eine folche ausschweifende Prachts liebe, und Ueppigkeit, als Franz der erfte besaf, konnten nicht ohne die Zwangsmittel einer,

Na 5 des:

p) mais il en est bien d'assez bestes pour ne sçavoir ce qu'ils peuvent faire où laisser en cet endroict. p. 336.

q) Comines VIII. ch. 25 p. 591.

bespotifden Gewalt befriedigt merben; und bat verabicheuungsmurdige Bertzeug biefer tyrannifden Bewalt mar ber Cangler bu Drat. Diefer fibfite dem verschwenderischen und ftets bedarftigen jungen Ronig ben Gebanken ein, die Bermaltung ber Be: rechtiafeit zu verfaufen , indem er in bem Darlement zu Paris gllein eine neue Cammer von zwanzig Rathen fliftete. Er bewies bem jungen Ronige ferner, daß biefer bie Dacht habe, obne Einwil: ligung der Stande fo viele Abgaben auszuschreiben, als er wolle r); und bag er bie Domanen bet Crone, welche man in Franfreich ftets als ein unveraufferliches Eigenthum ber Ration anfab s), wie freve felbit erworbene Guter verfaufen tonne t). Er war es, welcher burch bie Aufbebung ber Pragmatifchen Sanction, und bie Ginführung des Con: cordats die Frepheiten ber Gallicanischen Rirde vernichtete, und die Bewalt des Ronigs eben fo febr ermeiterte, indem er bem Ronige Die Bertbei: lung aller geiftlichen Stellen und Pfrfinden perfcaffte u). Du Drat war es endlich, bet ben Ronig und bas Intereffe bes Ronigs von bem Bolf,

r) Mezeray V. 236.

s) Mozeray VI. 393. Bodin. VI. 0, 2. p. 1000. Die Rachfolger wirthschafteten noch unverantwortlicher ib. p. 1004.

t) ib. V. 314. u) ib. V. p. 240.

Bolf, und der Wohlfahrt des Bolfs tremte, der das Parlement, und das königliche Conseil gegen einander aufbrachte, und der die falsche, und verderbliche Maxime geltend machte: Qu'il n'est point de terre kans seigneur v). Auf seiz nem langwierigen und scheußlichen Krankenlager bejammerte es der Canzler du Prat zu spät, daß er während seines Lebens auf nichts, als auf seine eigenen Vortheile, und auf die Leidenschaften seiz nes Herrn gesehen habe w).

Sranz der erfte wurde in den zehn letten Jahren seiner Regierung gemässigter und sparsamer, als er bis dahin gewesen war; und ungeachtet er auch gegen das Ende seines Lebens mit königlicher Freyz gebigkeit kaufte, und baute, und mit königlicher Freyzgebigkeit Kunstler, Gelehrte, und andere verzbiente Männer beiohnte; so hinterließ er doch die Domänen unverschuldet, und einen für jene Zeiten beträchtlichen Schaß x). Seinrich der zweite hingegen erhöhte die Austagen noch um ein Drittel, schuf und verkaufte eine grosse Menge von neuen Stellen, gab Niemanden etwas ausser seinen Günstlingen, und hatte dach ein und vierzig Millionen Schulden, als er nach einer Regierung von dreyz

gebn

v) ib. p. 446.

x) XV. 451. Bodin. V. c. 4. p. 864.

zehn Jahren starb y). Wenn die unersättlichen Minister dieses Königs gar nicht wusten, woher sie Gelb nehmen sollten; so schidten sie reichen und angesehenen Personen falsche Ankläger auf den halb um iht Vermögen einziehen, oder wenigstens beträchtliche Summen von ihnen erpressen zu können z).

potismus Carls IX. und feiner Mutter habe ich nach dem, was ich in dem vorhergehenden Abschnitt gesagt habe, nur noch zwen Umstände hinzuzuset: zen. Im J. 1561. fand es Catharine von Medicis nothig, die Stände zusammenzuberufen. Um sie aber besto eher bestechen, oder in Schrecken set zen zu können, ließ der hof bekannt machen, daß sich aus jedem Gouvernement nur zwey Mitglieder einsinden sollten a). Je seltener die Stände zusammenkamen, und je undedeutender sie wurden; dest wichtiger machte sich das Parlement in Paris; das sich als den Stellvertreter der Reichsstände, als die Versammiung der Pairs, und als der erlauch:

y) Mez, et Bodin. II. ec, bef. ber lettere VI. c. s. p. 1042. 43. 44. aerarii vero tanta fuit inopia, ut Henricus moriens plura deberet, quam fui majores annis quadraginta a fubditis exegisent: idque aes alienum annis XII. quibus imperavit, pene totum usuris contractum est. etc.

z) p. 561. a) Mezemy VI. p. 70.

erienchtesten Sig ber Konige zu betrachten anfing Carl IX. hingegen kundigte bem Parlement an, da es Schwierigkeiten machte, gewisse Seichte zu resgistriren: daß die Mitglieder dieses Gerichtshoses den alten Irrthum ablegen mochten, als wenn sie die Bormunder des Konigs, die Bertheidiger des Konigreichs, und die Beschüfter der Stadt Paris seyen b).

In eben bem Grabe, in welchem bie Lafter Seinrichs des dritten, und feiner Bunftlinge Die Lafter feines Bruders und Baters übertraffen; in eben bem Grabe nahmen auch die Bewalttha: tiafeiten bes Despotismus, und die Unverschamts beit willführlicher Erpreffungen zu. Geine ruch: lofen Lieblinge überredeten ibn, daf er fich ben Unterthanen nicht, wie feine Borganger mittheis len, fondern fich nach ber Beife ber Morgenlanbifden Ronige mehr jurudzieben: daß er fich nicht anders, als mit groffem Domp; und unbedingten Befehlen umgeben zeigen: bag er bie Frangofen entwohnen muffe, ihm Gegenvorstellungen ju machen, und bingegen baran gewohnen, fein anberes Befeg, als feinen Billen ju erfennen. Seinrich der dritte befolgte diefe verderblichen Rath: folige, vorzüglich aber ben, daß er unumschrankt gebie=

b) ib. VL 144.

gebieten, und über bas Bermogen, bas leben und Die Freyheit feiner Unterthanen ichalten tonne. Die Mignons machten bisweilen zwep und zwanzig Steueredicte in amen Monaten, und miefen ibre Schneider und Raufleute auf ben Ertrag berfelben mit ber arbiten Dreiftigfeit an c). Ungeachtet ber Prafident' bes Parlements die Registrirung bet Ebicte mit ben Worten abschlug: bag nach bem Grundaefebe bes Reichs, welches die offentliche Boblfahrt fen, bie Registrirung weder gefchem tonne, noch folle d); fo fuhr man boch fort, bie neuen nicht anerkannten Auflagen einzutreiben dd). Die Lieblinge migbrauchten bie Schwäche bes Ronigs To febr, daß von funftig Millionen, Die man bem Bolfe aufgelegt batte, hicht zwen in die Schakcam: mer des Konigs kamen e). Als endlich bas Murren bes Bolts, und bie Partey ber Guifen fo mad: tig wurden, daß felbst der verblendete Ronia, und deffen finnlofe Lieblinge fanftere Maagregeln ergreis fen ju muffen glaubten; fo bob ber Ronig auf einmahl feche und fechegig Steueredicte auf, bit vom Parlement maven registrirt worden, und verminderte die Laille um 700000. Livres f). Rach: bem die Ligue gegen Seinrich ben dritten fic patq

e) VI. 446. 447. d) VI. 447. dd) ib. 477.

e) ib. p. 497.

<sup>. ..</sup> 

f) ib.

burch bas gange Reich verbreitet, und bem Rb nige einen offenbaren Rrieg angefundigt batte, ben felbft bie Gorbonne fur gerecht erflatte g); fo wollten die Saupter der Emporung eine bemofratifche Regierungsform einführen, und bas gange Bolf munichte wenigftens, daß man dem Dachfols ger Seinriche III. folche Beffeln anlegen mochte, baf er es fich nicht einfallen laffen tonnte, Erpreffungen auszuuben, bergleichen bie Ration feit bem Tode Andewigs XII. geduldet habe. borbenen Gitten ber Frangofen, fagt Mezeray, flimmten nicht mit ihren Bunfchen überein, und fie verlangten vergebens, mas fie nicht verdienten h). Mit Geinrich dem dritten, fo urtheilt berfelbige Befdichtschreiber', ftarb im 3. 1589. ber Zweig ber Valois aus, ber hundert und ein und fechszig Jahre über Frankreich regiert hatte. Die Ronige aus diefem Saufe machten fich durch bie Bergrofferung bes Reichs, burch die gangliche Mustreibung ber Englander, und durch die Beforderung von Runften und Biffenfcaften um bas Bolt verbient. Bugleich aber fann man nicht laugnen, daß fie vorzüg: lich angefangen haben, die Ration mit einer Menge von Auflagen ju belaften, bie man vorber nur felten

g) ib. 578. 592. 598. 602.

h) l. c. p. 578.

felten in groffen Rothfällen und mit Einwilligung der Stande forderte. Eben diese Balvis veräusserten zuerst die heiligen Domanen der Erone, hoben die Canonische Bahl und Vergebung von geistichen Personen und Burden auf, führten die Verkaufs lichkeit des Adels, und der Gerichtsstellen ein, vermehrten die Diener der Gerechtigkeit und des Schabes, und dadurch Schicanen und Erpresssungen, veränderten die alte Art zu kriegen, errichteten stehende Heere, verminderten die Macht der groffen Baronen, und brachten Weiber, Spiel, Pracht, und kostbare Vergnügungen an den Hof i).

Seinrich IV. der erste der Bourboniden war nicht weniger willkührlich, und habsüchtig, als die Könige aus dem Hause Balois. Weil er im J. 1596. Geld brauchte, daß er ben der Erschopfung des Reichs sonst nicht aufzutreiben wuste; so rief er nicht die Stände, sondern die Notables des Reichs zusammen; denn, sagt Mezeray, so sehr die weisesten Staatsmänner der vorigen Zeiten die Wersammlungen der Stände liebten; so sehr süchen siehen sich die Könige in diesen letten Zeiten vor dem selben k). Einige Jahre nachher erhöhte heinrich IV. den Werth der Münßen 1), und kehrte sich an die Borstellungen nicht, welche das Parlement gegen diesen

i) VI. 6gt. k) Mezeray VII, 285. 1) VIII, 480.

blesen Schritt machte. Das Parlement durfte seine Gegenvorstellungen nicht einmahl mandlich, sondern nur schriftlich vorbringen m). Neue Austagen kosteten Seinrich IV. eben so wenig Ueberwindung, als drückende Monopole, wodurch Gunstlinge berreichert, und das Volk zu Grunde gerichtet wurz de n). Auch bekammerte er sich wenig um die Ungerechtigkeiten, deren sich die Diener der Gesrechtigkeit schuldig machten, wenn sie sich nur nicht seinem unumschränkten Willen, und der Bestätis zung seiner Edicte widersesten o).

Nachdem ich die Methode untersucht habe, womit die Franzbsischen Könige der zwenten, und des Anfangs der dritten Periode die Schäße des Reichs, und das Bermögen der Unterthanen verwalteten; so ist es Beit, einen Blick auf die Art zu werfen, wie sie die Gerechtigkeit handhabten, oder handhaben liesten, und in wie ferne ihnen das Leben und die Frenheit der Bürger heilig waren.

Auch von dieser Seite find von dem Tode Carls des Groffen an bis gegen das siebenzehnte Jahr: hundert Ludewig IX. und Ludewig XII. fast die einzigen unstraftichen Könige. Der gröste Theil der übrigen Regenten sah die oberstrichterliche Beswalt als das machtigste Werkzeug des Despotismus,

und

m) ib. n) VIII. 540, 560. o) ib. p. 688.

und ihre Richter nicht als Diener ber Gerechtigkeit, sondern ihrer Leidenschaften an. Das schrecklichste Bepfpiel dieser Denkungsart der Könige ist die Bers schwerung Philipps IV. von Frankreich, und des von ihm geschaffenen Pabstes Benedicts XI. wider die Tempelherren, und die Berfolgung, welche diese beiden Bateriche gegen den eben genannten reichen Ritterorden in allen Ländern Europens veranlaßten.

In bem Procest gegen bie Tempelberren, wie er in Kranfreich und ben meiften übrigen Europai: fchen Reichen getrieben murbe, erschöpfte man alle bofe Runfte ber Ungerechtigfeit, womit man iemable bie leidende Unichuld unterdruct, und ver-Die niedergefesten Richter nahmen nichtet bat. nicht nur faliche, ibndern durchaus unalaubliche, und fich felbit widerlegende Rlagen an. pelberren follten eine alte Saut als ihren bochften Bott angebetet p): follten den beiligen Qubewig, und bie Stadt Acre, die nie maren verrathen morben, an die Unglaubigen übergeben: follten insgefammt unter einander unnaturliche gufte geubt: Die Rinder, welche fie felbft mit Jungfrauen gezeugt, gebraten: und mit dem fett derfelben ihr Bogen bild

p) Histoire de l'ordre des chevaliers du Temple de Jerusalem par seu la R. P. M. J. à Paris 1789a Banbe in 4. im 2 B. S. 160. M. s.

bild beftrichen baben. Um biefe und andere Bes foulbigungen zu beweifen, brauchte man feine un= verdächtige Beugen, ober Denfmabler, man fpannte bie ebelften, tapferften und ehrmars. digften Danner auf die Folter, und marterte fle fo unmenfchlich, daß manche auf der Folter ftars ben q). Ungeachtet man den groften Theil der Mitter auch durch die fürchterlichsten Quaalen nicht babin bringen konnte, die Babrheit und ihren Orben tu berratben; und ungeachtet die Meisten von benen, welche fich burch bie Folter falfche Bekennt= niffe batten entreiffen laffen, bas Ausgefagte wibers riefen : fo nahm man boch die Berlaumbungen von vinigen Berathern und Biderfachern, und bie Ausfagen von einigen Befolterten als reine und bemiefene Babrheit auf. Der Pabft und ber Ronig fehrten fich an die Forderungen ber aus allen Reis then Europens ju Bienne verfammelten Saupter ber Rirche nicht r): daß man bie Tempels berren, wie fich's gebubre, boren, und bann uns partevifch richten folle. Unter bem Bormande, bag die Ritter Reger, ober ber Regeren verdachtig feven, gestattete man ihnen weder Rathgeber und 25 b 2 An:

q) ib. 170. 287.

r) Rur vier Geiftliche wichen von ben Uebrigen ab, ib. p. 288.

Unwalbe, noch ordentliches Berbor s). Ra man verfalfchte fogar bie Protocolle, in welchen bie Musfagen ber Beflagten enthalten waren, und foote tete des Grofmeisters, als er voll Unwillens die brep Carbinale, die fich diefes Berbrechens fculbig gemacht hatten, als gewiffenlofe Salfatien angab t). Man verbrannte ju verschiedenen Zeiten gange Saufen von Rittern an einem langfamen Beuer, und Philipp IV. war graufam genug, die Ebras nen des Bolts, das biefen tyrannifchen Binrich: tungen jufah, und bas Gefchren ber Sterbenden, Die bis auf ben legten Augenblid ihre und ihrer Bruder Uniculb berbeuerten, angufeben und anguforen u). Es gereicht der Teutschen Ration gur unverganglichen Ehre, baf fie gegen die Mitglieder bes aufgehobenen Ordens die wenigsten Ungerech: tigfeiten und Graufamfeiten ausgeubt bat.

Die Könige aus dem Sause Balois hielten sich, den einzigen Ludewig XII. ausgenommen, für eben so unumschränkte Herren des Lebens, und der Frenheit, als des Vermögens ihrer Unterthasnen. Ausser dem eben genannten Ludewig XII. liessen die übrigen Regenten aus diesem Hause insagesammt

s) p. 220. . t) ib, p. 220.

u) 1. c. II, 255. 514. 515. auch Meseray VII. 552. 664.

gesammt bie Bornehmften ihres Reichs willführlich binrichten; und fie maren es auch, die neue und unerhorte Arten von Martern, icheufliche und fdimpfliche Todesarten , und fcredliche Befangniffe erfanden, in welchen der Aufenthalt eine viel bartere Strafe, als der Tob felbft mar. der fechste ließ 1344. den Olivier de Cliffon, und gebn bis amolf andere Bornebme von Morman: nifchem Abel gefangen nehmen, und wegen bes Berbachts eines Berftandniffes mit ben Englanbern binrichten, zum arbiten Erftaunen bes gangen Reichs, und jur bochften Erbitterung bes gangen Abels, beffen Blut bis babin nur in Schlachten vergoffen worden mar v). Johann ber I. abmte feinem Bater gleich ben bem Antritt feiner Regierung nach, inbem er ben Grafen von Eu, und Guines, Connetables von Frankreich ohne gerichtliche Unterfuchung wegen bes Berdachts einer Berbindung mit den Englandern beimlich abthun lief w). Bald nachber nahm er selbst den Konig von Mavarre, den Grafen von Sarcourt, und mehrere andere von Abel gefangen; und befahl, daß fie fo gleich, ben Ronig ausgenommen, ohne Berber, und ordentliches Urtheil hinausgeführt, und gefopft, ihre Ropfe auf Pfable gestedt, und ihre Leiber in Balgen aufge-2563 · benft

v) Mezeray III, 50. 51. w) ib, p. \$4.

henkt warben x). Unter Carl VII. hatte der Connectable de Clisson die Berwegenheit, einen Gunstelling des Konigs selbst gefangen zu nehmen, und ihm nach einem kurzen Scheinproces den Ropf abschlagen zu lassen. Sehn dieser Connectable gab bald nachher dem Marschall von Boulac den Aufstrag, daß er einen Canins de Beaulieu, der dem hingerichteten Gunstling gefolgt war, auf diesentlicher Strasse, und unter den Augen des Konigs umbringen muste y); und einige Jahre später übersiel er einen Herrn von Trimouille in seinem eigenen Hause, verwundete ihn gesährlich, und warf ihn dann in das Gesängnis, aus welchem sich der Gesangene durch die Uebergabe der Stadt Tours soskausen muste z).

Als Bårger übertraf Ludewig XI. alle seine Borganger und Nachfolger. Man rechnete, daß er mahrend seiner Regierung wenigstens viertausend Renschen durch allerlen Arten von Todesstrafen aus der Belt geschaft habe. Einige ließ er erdrosseln, andere in's Basser werfen, oder in Verliesse fallen, in welchen sie durch schneidende, oder mit Zacken besetze Raber und Triebwerke zerstückelt wurden alle

x) ib. p. 95. und Froissart 1. c. 156. p. 181.

y) ib. p. 460. 2) ib. p. 479. 2) Mezeray IV. 671.

alle Form des Processes abgethan; und er, fein Bevatter Triftan, und fein Dofprofof maren ae. mobnlich die Richter, die Zeugen, und Bollftre: der von Todesurtheilen b). Benn Ludewia XI. auch bas Meuffere einer gerichtlichen Untersuchung beobachtete; fo waren feine und feiner Richter Ausfpruche gegen alle biejenigen, an welchen er fich tachen wollte, nicht weniger willführlich, als wenn er die Berurtheilung ber Ungludlichen geradezu befohlen hatte. Geit bem fo genannten Rriege bes gemeinen Boble (guerre du bien public) hatte ber Ronig einen unauslofdlichen Sag gegen Jacques d'Armagnac, Bergog von Nemours gefaßt c). Er gab daber Befehl, daß man fich Diefes Pringen bemachtigen, und ihn in feinem Schloffe Carlat in Auvergne belagern folle. Pierre de Bourbons Beaufen, ber ben Auftrag erhielt, brauchte Lift ftatt Bewalt, versicherte bem Grafen von 21r= magnac, daß ibm fein Leid wiederfabren folle, und brachte ibn auf biefe Art nach Paris in bie Baftille. Sier tieg Ludewig XI ben erlauchten Befangenen in eine ber berüchtigten cages de fer fegen, und befahl bem Gouverneur ber Baftille, daß man den Grafen nie aus diefem Rafig beraus=

25 b 4 nehmen

b) ib.

e) IV. p. 645.

henkt warden x). Unter Carl VII. hatte der Connetable de Clisson die Berwegenheit, einen Gunstling des Königs felbst gefangen zu nehmen, und'
ihm nach einem kurzen Scheinproces den Kopf ab:
schlagen zu lassen. Seen dieser Connetable gab
bald nachher dem Marschall von Boulac den Austrag, daß er einen Canins de Beaulieu, der
bem hingerichteten Gunstling gefolgt war, auf dstentlicher Strasse, und unter den Augen des Königs umbringen muste y); und einige Jahre später übersiel er einen Herrn von Trimouille in seinem eigenen Hause, verwundete ihn gefährlich, und
warf ihn dann in das Gefängnis, aus welchem
sich der Gefangene durch die Uebergabe der Stadt
Tours soskausen muste z).

Als Burger übertraf Ludewig XI. alle seine Borganger und Nachfolger. Man rechnete, daß er mahrend seiner Regierung wenigstens viertausend Menschen durch allerlen Arten von Todesstrafen aus der Welt geschaft habe. Einige ließ er erdroseln, andere in's Basser werfen, oder in Verliesse sallen, in welchen sie durch schneidende, oder mit Backen besetze Rader und Triebwerke zerstückelt wurden al. Die meisten wurden heimlich, und ohne alle

x) ib. p. 95. und Froissart l. c. 156. p. 181.

y) ib. p. 460. 2) ib. p. 479. 2) Mezeray IV. 671.

alle Korm bes Proceffes abgetban; und er, fein Bevatter Triftan, und fein Dofprofog maren gewohnlich bie Richter, Die Zeugen, und Bollftre: der von Todesurtheilen b). Benn Ludewig XI. auch bas Zeuffere einer gerichtlichen Unterfuchung beobachtete; fo maren feine und feiner Richter Ausfpruche gegen alle biejenigen, an welchen er fich tachen wollte, nicht weniger willkubrlich, als wenn er die Berurtheilung ber Ungludlichen gerabezu bes fohlen hatte. Geit bem is genannten Rriege bes gemeinen Wohls (guerre du bien public) hatte ber Ronig einen unauslofdlichen Sag gegen Jacques d'Armagnac, Herzog von Memours gefaßt c). Er gab daber Befehl, daß man fich Diefes Pringen bemachtigen, und ihn in feinem Ochloffe Carlat in Muverane belagern folle. Dierre de Bourbons Beaufen, der den Auftrag erhielt, brauchte Lift ftatt Bewalt, verficherte bem Grafen von 21r= magnac, daß ibm fein Leid wiederfahren folle, und brachte ibn auf biefe Art nach Paris in bie Baftille. Sier ließ Ludewig XI. ben erlauchten Befangenen in eine ber berüchtigten cages de fer fegen, und befahl bem Gouverneur ber Baftille, daß man den Grafen nie aus diefem Rafig beraus:

28 b 4 nehmen

b) ib.

e) IV. p. 645.

nehmen folle, als um ihn zu foltern d). Nach einer Gefangenichaft von fieben bis acht Monathen erhielt bas Parlement ben Auftrag, bem Grafen Da bas Parlement ben ben Prozeff zu machen. Grafen nicht fculbig genug fand, um ibn jum Tobe au verurtheilen: fo entbot ber Ronig ben gangen Gerichtshof nach Moyon, feste bie Dits glieber ab, die fich in die blutigen Abfichten ibres Ronigs nicht fugen wollten, und erganste fie mit folden Rathen, welche gefchmeibiger waren. Das jest gestimmte Parlement that ben Musspruch, baf der Graf von Armagnac enthauptet werden foli s le e); welches Urtheil noch an bemfelbigen Tage Die beiben Gobne des Grafen vollzogen murbe. muften unter bem Blutgerufte fteben, bamit fie von bem Blute ihres Baters betraufelt murben f).

Die cages de fer hatten acht Fuß in's Gevierte, und bestanden entweder aus diden eisernen Stangen, oder aus starten Bohlen, die mit didem Eisen belegt, und mit ungeheuren Schlossern und Riegeln verwahrt waren g). Der Erfinder berfelben war

ein

d) gardez bien, qu'il ne bouge plus de sa cage.
... et que l'on ne le mette jamais dehors, si
ce n'est pour le gehenner. et que l'on le gene
dans sa chambre. Lettre de Louis XI, in ber Bots
rebe von Comines p. 73.

e) Mezeray 1. c. f) ib.

g) Comines VI. ch. 12. p. 404. 6.

ein Bifchof von Verdun, welcher Bifchof querft in einen folden Rafig bineingefest, und gwolf Sabre barin gefangen gehalten murbe. Ludemia XI. ließ von Teutschen Arbeitern ungeheure Retten mit funftlichen Schlöffern machen, an deren Ende fcmes re Rugeln befestigt maren: und biefe Retten murben les fillettes du roi genannt h). Gegen bas Ende feines Lebens verwandelte Ludewig XI, fein Solog ju Pleffis : les : Tours in ein fo graufenvolles Befångnif, als worein er irgend Jemanden eingesperrt batte i); und dieles Gefananis, in welches er fich felbst einschloß, biente, faat Comines, gewiß jum Beil feiner Geelen, indem es fcon auf biefer Era be einen Theil feines Regefeuers ausmachte. - Ue: brigens fann man Ludewig XI. ben Rubm nicht versagen, daß er, die Ralle ausgenommen, mo er felbft Rache ubte, Recht und Berechtigfeit ftrenge bandhaben lief, und ben Grund gu bem außerorbentlichen Unfeben legte, welches bas Barlement in Paris gegen bas Ende bes funfgehnten Jahr: bunderts erhielt k) ...

\$ 6.5

23on

h) ib. p. 404. 5.

k) Mezeray ib. et V. 89. Selbft Ludewig Al. fand bisweiten im Parlement zu Paris einen uns fiberwindlichen Widerftand. Er schieke, einen mehrere Edicte, welche das Parlement bestätigen follte. Bas Parlement weigerte sich, und da der König ben Androhung von Lebensstrafe auf seiner Forderung bes ftand;

Bon den Meuchelmorden und blutigen hinrichtungen unter Geinrich II. Carl IX., und Geinrich III. habe ich schon in dem vorhergehenden Abschnitt das Nothige beygebracht. Ich erinnere hier nur noch an das fürchterliche Blutbad, welches im I. 1560. unter Sranz II. in Amboise gehalten wurde. Man richtete auf einmahl gegen 1200. Personen hin, von welchen man vorgab, daß sie sich gegen den Konig verschworen hatten. Als die Bornehmsten der Gefangenen abgethan werden sollten, so verfügte sich die Koniginnmutter, ihre drep jungen Sohne, und alle Damen des hofes an die Fenster, um die Hinrichtungen, wie irgend ein ergößendes Schauspiel anzusehen 1).

Der Despotismus der Könige und ihrer Gunft: linge, die Uebermacht des Abels und der Geiftlichfeit, der' Krieg dieser beiden Stande mit der königlichen Gewalt, und der Druck der einen und der andern auf das unterjochte Bolt, die Berzweiflung und das Elend der Unterdrückten, und die daher entstehenden Landplagen, Aufruhr, Hungers-

noth

ftand; fo fam bas gange Parlement unter Anführung bes Prasidenten an ben hof, und bat um ben Sod, indem Alle erflarten, daß sie lieber fterben, als die Befanntmachung der neun Gefest dulben wollten. Hierauf ließ der Konig die gehäffigen Sticte in Gegenwart des Parlements zerreissen. Bodinus de republ. III. o. 4. p. 468.

<sup>1)</sup> Mezeray Vi. 38.

noth, Beft und Berbdung bes Landes maren von bem eilften Jahrhundert an bis gegen bie Mitte bes fechszehnten in England eben fo, ober in noch boberen Graben vorhanden, als in Frankreich. Benbe Lander unterschieden fich blog barin, bag ber fortgefeste, und burch Fortfegung ober Beriabrung in vermenntliches Recht verwandelte Difbrauch ber toniglichen Gewalt in beiben Reis den nicht um Diefelbige Beit anfing, nnd nicht in biefelbigen Berioden fiel. Der bobe Beift, und Die unerhittliche Strenge, womit der Normannische Wilhelm die Eroberung von England anfing, und vollendete: die ungeheuren Cronguter, welche er vermoge bes Rechts ber Eroberung fur fich, und feine Machkommen behielt m): die Willkubr, womit er bas Uebrige bes eroberten Landes an die Bebulfen feines Sieges als Leben, und als Befchenke feiner Unade (beneficia) austheilte: Die oberftrichterliche Bewalt, bie er als Eroberer, und gleichfam als Eigenthumsberr über alle Theile bes von ihm ge= wonnenen Reichs ausbreitete n); die groffen Gabigkeiten und Tugenden Beinriche des erften, heinrichs bes zweyten, und Richards bes ersten

m) Hume I. p. 363. bef. Wilh. Malm. de gest. reg. Angl. III. p. 107.

n) ib. II. 84. Matthaeus Paris I; p. 6, hef. Wilh. Malm, l. c. p. III.

erften aaben ben Ronigen von England im eilfe ten und awolften Jahrhundert ein entichiedenes Hebergewicht über alle andere Stande, und mach: ten befonders ben boben Abel, ber alles, mas er - befaß, durch die Frevaebigfeit der Ronige erlangt batte, von dem Throne unendlich abbangiger, ale ber Abel in Frankreich und andern Europaischen Eanbern mar, wo ber grofte Theil ber Befigungen aus Stammgutern beftand, und felbft bie Lebne nicht aus ber Sand ber regierenben fonjalichen Befchlechter gefommen waren. Die Ochmache bes Ronias Johann, und anderer ibm abnlichen Ronige, bie zwar Lafter genug hatten, um ihre De: malt zu migbrauchen, aber nicht Rraft genug, um ibre aus Bewalt entsprungenen Rechte und In: feben mit Dachbruck zu behaupten: noch mehr aber Die Streitigfeiten ber Baufer Lancafter und York, und bie Unficherheit oder Grundlofigfeit der Infpruche ber Lançasterischen Ronige auf die Ero: ne, wurden bie Urfachen, baf bie beiben boberen Stande fich oft mit bem groften Glud gegen ibre Eprannen verbanden: daß fie die Eprannen felbft, ober beren Bunftlinge verjagten, ober binrichteten: daß felbst ber Stand ber Bemeinen allmablich em por fam: und bag bie Englischen Ronige gerade im funfzehnten Jahrhundert, in welchem Carl VIL und

und Ludewig XI. ihre despotische Gewalt in Franktelch befestigten, es am wenigsten wagten, sich eine
willkührliche Gewalt über das Vermögen ihrer
Unterthanen anzumaassen. Sobald aber mit der
Thronbesteigung-Leinrichs VII. die Furcht vor
Nebenbuhlern, und den Wirkungen von Usurpation
verschwand, welche die Englischen Könige bis das
hin in Schranken gehalten hatte; so brachen auch
gleich die despotischen Anmaassungen und Gewalts
thätigkeiten der Könige hervor, und Seinrich VII.
und Leinrich VIII. herrschten noch unumschränkster, als Ludewig XI. Carl VIII. und Franz der
erste in Frankreich herrschten.

Die Normannischen Könige beraubten, oder schäften ihr Bolf nach Willführ o), und behandelten ben ganzen Abel, wie man in andern Landern Eustopens höchstens die Dienstleute, oder Ministeriales, und auch diese nicht alle behandelte p). Nach dem Lode eines Grafen, Barons, oder andern Basallem erhielt dessen Erbe das väterliche Lehen nicht eher, als die er willführliche Summen in den königlischen Schaß bezahlt hatte. Wenn die Kinder von Basallen minderjährig waren; so übernahm der Kös

nig

<sup>0)</sup> Ueber Wilhelm ben gwepten, Wilm. Malm. IV. 123. 124. 125. Der König Stephan verbarb ichon die Mungen. Hift. nov. II. p. 285.

p) Hume II, p. 8, 10,

nig die Bormundicaft gegen ben Riefibrauch bet Lebnguter des Berftorbenen, ober verfaufte auch Die eine, und ben andern um hohe Preife. Einen aleichen Bandel trieben bie Ronige mit ben Erb: tochtern von Baronen, und mit der Erlaubnif, um 'welche alle Lebnleute ben ber Berbeirathung von Tochtern, oder Bermandtinnen bitten muften. Much bemachtigten fie fich aller beweglichen Sabe pon Bafallen, die ohne Testament gestorben maren, und legten nach Sutdunten Taren auf alle Bafallen und Lehnguter, felbft auf folche Buter, welche die Baronen, und andere Bafallen in ihren eignen Sanden bebielten. Seinrich der erfte verfprach in toniglichen Briefen, wovon Copepen in alle Graffchaften und Abtenen gefchickt murben, bag et bie jest ermabnten Erpreffungen abstellen wolle g). Er bielt aber feine Beebeiffungen eben fo menig, als ber Ronig Stephan r), und icon unter bem Ronige Johann hatte fich bas Undenten ber von einrich dem erften ausgestellten Urfunde fo febr verlobren, bag man im gangen Reich nut mit genauer Roth eine Abschrift auftreiben fonnte. Die Eractionen, benen beinrich der erfte ents fagte, um fich beliebt ju machen, bauerten noch unter vielen folgenden Regierungen fort.

Beil

١.

q) Mathaeus Paris ad a. 1100. p. 38.

r) id. p. 51. ad a. 1135.

Beil Aeinrich II. fand, daß er mit' ben Bees ren feiner Lehnleute nicht viel ausrichten tonne; fo erließ er ben Grafen, Baronen und andern Bafallen ibre Ritterdienste, und forderte fatt derfelben Rriegssteuern, mit beren Ertrage er Golbner miethete s). Richard der erfte unterbrudte nicht blos bas gange Bolf burch fchwere, und allgemeine Steuern, fonbern er gwang auch die Reichen und Bornehmen, daß fie ibm betrachtliche Summen vorstreden muften, von welchen er mobl mufte, bag er fie nie murbe wieder bezahlen tonnen t). Benn er biefe beiden Mittel nicht brauchen mochte. ober fonnte; fo befahl er, daß alle diefenigen, welche Gnadenbriefe von ihm hatten, diefe Urfunben erneuern laffen follten; und folche Erneuerun: gen muften febr theuer erfauft werden u). Doch ftolger und rauberifcher, als Richard felbft, mar Longdamp, ben'er mabrend feines Ereugzuges als Reichsvermefer bestellte v).

Der Nachfolger Richards I. schonte keinen Stand, keine Rechte, und keine Borurtheile, sie mochten so heilig und machtig senn, als sie wollten. Nachdem ber Konig Johann sich mit dem pabste lichen Stuble überworfen, und den grösten Theil der Beistlichkeit gegen sich emport hatte; so tastete

s) Hume II. p. 209. t) ib. p. 219.

u) ib. p. 258. v) ib. p. 235.

er auch mit gleicher Ginnlofigfeit ben Abel, obet ben einzigen Stand an, ber ibn' gegen feine übrigen Reinde noch batte ichugen fonnen. Er fcanbete edle Samilien butch feine wilden Lufte, unterfaate dem Abel die Jagd von gefiedertem Bilde, und ließ bie Baune feiner Bildbabnen niederreifen, damit bas eingeschloffene Bild ungehindert die Rel-Der ber Uuterthanen vermuften tonne. fich des allgemeinen Saffes wohl bewust war, fo amang er die vornehmften Grafen und Baronen, baf fie ibm ibre Rinder und Beiber als Beiffel geben muften w). 5 Das tyrgnnifde Berfahren bes fcmachen Ronigs erregte endlich einen allgemeinen Aufstand, und veranlagte im 3. 1215. die magna charta, ober ben groffen Frenheitsbrief ber Brit: tischen Nation, worin Johann allen den Gewalt thatiafeiten und Erpreffungen entfagte, auf welche fcon Seinrich der erfte freywillig Bergicht getban batte x).

Seinrich der dritte beschwer die magna charta, welche man von seinem Borganger erswungen hatte, und übertrat sie gleich so muthwillig, als wenn dergleichen nie vorhanden, und bestätigt worden ware y). Wenn man ihm solche Ber

w) ib. p. 296. x) ib. p. 325. 325.

y) l. c. p. 422. bef. Matth, Parif, ad a, 1240. p. 554. ad a, 1253. p. 579.

Berlehungen bes Rrenbeitsbeiefes vochielt; fo fagte er, bag meber ber Abel, noch bie Beiftlichkeit ibn erfulle, und bag alfo auch er nicht baran gebunden fent worauf man richtig erwiederte, baf es bem Ronige gebubre, ein gutes Bepfpiel ju geben 2). 3m 3. 1256. weigerten fich die Stande ichlechten bings, bem Ronige Die verlangten Subfibien ju bewilligen, wenn et nicht die magna charta auf tine feietlichere Art, beståtige, als bieber geldreben fep a). Man las also die magna charta in Bee genmart bes Ronias, bes boben Abels, und ber hoben Beiftlichkeit vor: man fprach ben fluch über benienigen aus, melder in's funftige bas Grunds gefet ber Mation verleten murbe, und nach biefem fluch marfen bie Beiftlichen die brennenben Retzen. welche fie in ber Sand hielten, mit ben Worten auf den Boden: moge die Geele besjenigen, ber biefen Bannfluch verdient, eben fo in ber Bolle verderben und ftinten. Der Ronig feste bingu b): So wabr mir Gott helfe, will ich alle biefe Arillel unverbruchlich halten, in fo ferne ich ein Dann, ein Chrift, ein Ritter, und ein geeronter und gefalbter Ronig bin. Diese grausenvolle Ceremonie

<sup>2)</sup> Matth. Par. p. 609, ad a. 1255.

a) l. c. p. 445.

b) Matth, Par, p. 580, ad a, 1255.

remonie war taum pophher, afe ber von feinen Sunftlingen miggeleitete Konig eben fo willführlich und ben Grupbfagen jumiber regierte, ale porher c).

 $\mathfrak{D}$ el

c) Im J. 1252. fagte eine junge Grafing Arundel an Beinrich III. Tu chartam, quam confecit pater tuus, et tu eam concessisti, et jurasti observare sideliter et irrefragabiliter et multoties ut eam observares a sidelibus tuis pecuniam de libertatibus oblervandis eorum extorsisti, sed tu semper impudens transgressor eis suisti. Unde fidei laesor enormis et factamenti transgrellor manifeltus elle omprobaris. Ubi libertates Angliae toties in Icripta redactae, toties concessae, totiesque redemp tae? Matth. Pax. p. 451. ad a. 1252. Dongefohr um diefelbige Beit fagte ber Sonig ju bem Dofpitas litermeifter in Englaud: Nonpe dominus papt quandoque, imo multories factum funm revocat? nonne apposito hoc repagulo, non obstante, chartas callat praeconcellas? Sic et ego infringam hanc et alias chartas, quas praedeceffores mei, et ego tomere concellimus. Dierauf antwortete ber geift liche Ritter fuhn: Ablit, ut in ore two recitemt hoc verbum illepidum et absurdum. Quam dit justitiam observas, rex elle poteris; et quam cito henc infregeris, rex effe defines. Ad quod rex nimis circumspecte respondit; O quid fibi vult istud, vos Anglici, vultisne me, sicut quondam patrem meum, a regno praecipitare, atque necare praecipitatum? Mis Zeinrich III. einft bem Grafen Marichall unverbiente Borwurfe machte; antwor tete biefer bocht aufgebracht: mentiris. P. 616. ad a. 1255. Wenn Seinrich UI. in Rothen mar, fo wurde er gerade ju Rauber, und ließ Reichen und Armen Gelb, Bieh, Baaren u. f. w. mit offenbarer Bewalt megnehmen. Die Bormanbe mares ball unrichtiges Daag und Gewicht, bald Berlegung ber Forften, und Jagb, u. f. w. Dan lefe bie Rlagen bes Matthaus von Daris. p. 578. Unter ben Engs lifchen Ronigen, beift es, maren icon viele Ranber, allein keiner war es fo fehr, u. f. w. ad a. 1253. auch p. 618. cum aeditui regii . . . vina eorum. ut confueverant, fine solutione violenter diriperent.

Der Dachfolger Ceinrichs des dritten, name lich Eduard der erfte, war, feiner zügellasen Jugend ungeachtet d), einer der beften und graff. ten Ronige, welche England gehabt bat. Er forgte bafur, baf feiner feiner Unterthanen bem Undern ungeftraft Unrecht thun fonnte; er feibst aben wollte immer freve Bande behalten. Er geffattete ben Raufleuten nur eine gewiffe Quantitat von Bolle auszufahren, und auf diefe Bolle legte er rinen Boll, der bem britten Theil des Berthe den Baare gleich tam. Alle übrige Bolle, fo wie alles Leber im Ronigreich nabm er gewaltfam w fich, und vertaufte beibe fur feine Rechnung. Er entrif der Beiftlichkeit alles goldene und filberne Berath, und ben übrigen Untetthanen ließ er Dieb ober anbere Rothwendigkeiten tauben, die er fur feine Seere brauchte e) : nicht einmabl gerechnet,

Cc2 dag

bef. 631. Unter ungabligen Benfplelen ber Unges rechtigkeit und Gewaltthatigkeit, welche die Nichter und nbrigen Beamten Zeinrichs III. ausübten, ift besonders eins merkwütdig, welches Matthaus von Daris S. 627. 628. erzählt: ad a. 1256. Zeinrich III. schonte die Kirche nicht mehr, als das Bolk. Man sehe die Gravamina der Englischen Geistlichkeit in-addit. Matthaei Paril, pkied. Er, oder seine Diener lieffen häufig Geistliche henten, und den Gehenftem ben aanzen Kopf scheeren, damit man fie nicht als Beistliche erkennen mochte: ib. p. 130.

d) Matthaei Par. p. 632, ed a. 1251.

<sup>•)</sup> ib. III. 75. 80. 82. #17.

bag er bie Juben auf bie gewaltthatigfte Art vem jagte, und aueplunderte. Die Stanbe nothigten ifn im 3. rao7. Die magna charta abermable ju bestätigen, und bem Recht, willführlich Caren gu beben, feierlich gu entfagen: welchem Berfprechen er aber baburch auswich, bag er fich vom pabfilis den Stuble eine Befreiung von allen feinen Eis ben und Berbindlichkeiten bewirkte. Dan rechnet, baf bie magna charta von verfchiebenen Ronigen brepffigmabl befiatigt, und eben fo oft auf eine grobliche Urt gebrochen worden ift f). Rechte und Urfunden nicht unter einer jeden neuen Regierung, ober wenigstens oft beståtigt wurden; fo bachte man, bag man fie ju beobachten nicht ber bunden feb g).

Bouard ber zweyte mar nicht gewaltthatiger, fondern nur weniger fart, als fein Bater, und et 'mufte nicht fomobl feine bepfpiellofe Epranney, als feine Schwache mit dem Bertuft bes Throns und bes Lebens buffen h). Gehr richtig fagt der geofte unter ben Engliften Weichichtfcreibern: eine Ber faffung, die fo febr von bem perfonlichen Character des Regenten abhing, mufte nothwendig ein will: fahrliches, nicht aber gefesmaffiges Regiment ber: por:

f) III. 84. g) Hume III. 354.

b) im J. 1327. Hume III. p. 168. 169.

vorbringen i). Eduard ber britte regierte menigftens fo willführlich, als ber zwente, und meder bas Bolf, noch bie Groffen magten es, nur gu murren, weil fein machtiger Beift alle Biberfet. lichkeiten, in Thaten und Gebanten niederbrudter Das Parlement bewilligte Eduard bem dritten groffere Gummen, als irgend einem feiner Borganger, und boch legte er baufiger, als feine Borfabren willtubrliche Muffagen auf bas Bolt k). Eben fo willführlich zwang er einzelne Perfonen, ihm Belber vorzuftreden, ober Recruten, Baffen, und Munition jur Armee ju fchicen. Dicht wes niger willführlich behnte er feine Balber aus, hemmte ben Lauf ber Berechtigfeit, errichtete Donopolien, und warf Parlementsglieber in bas Befangnif, weil fie ju frey gerebet batten.

Als die willführliche kanigliche Macht abermals in schwache Sande, in die Sande Richards II. kam, da schlug gleich wieder das stets lodernde Feuer des Aufruhrs in helle Flammen aus. Aischard der zweyte wurde entthront, und auf eine böchst schreckliche Weise umgebracht 1). Gein Blut war der Reim den wildesten Bürgerkriege, wodurch England bennahe ein ganzes Jahrhundert zerrissen wurde. Die Könige aus dem Hause Lancaster

i) ib. k) ib. p. 366, 327. 1) III. 440. 41.

hoben zwar feine willführliche Abgaben m). Gonft aber fibten fie eine jebe Art von Despotismus ans, welches bas Parlement bulbete, ober moju es gar mitmirtte n). Als Seinrich ber fiebente ben letten Plantagenet ohne ordentliches Berfor Singerichtet, und alle Anspruche auf Die Erone in feiner und feiner Gemablin Derfon vereinigt hat: te! fo murbe er balb ber einzige Unterbruder bet Bolfs o); und bas Wolf ertrug biefen Drud, weil es wenigstens burch ibn von ber Tyranney bes Abels befrent murbe. Empfon, und Dudley waren die beiben Saupthiener bes Despotismus und des Beifes des Ronigs. Unfangs beobachte: ten biefe Minifter noch einen Schein von Recht, indem fie menigftens gegen bie Perfonen, welche fie berauben wollten, eine Rlage erhoben, und fie in bas Gefangnif werfen lieffen : wo man fit bann fo tange unverhort liegen lief; bis fie fic lostauften. Allmablich feste man fich aber alle gerichtliche Formen weg. Man forderte unschuldige Perfonen gerade ju vor eine tonigliche Commiffion, .von welcher fie auf eine fummatifche Art vernom: men, und ju Beloftrafen verurtheilt murben. Wenn bie Angeflagten auch von Jurys gerichtet ju merden verlangten; fo gewannen fie badurch nicts,

m) IV. 80. n) IV. 260. • o) Hame IV. 59.

nichts, weil man die Jurys so lange bedrohete, oder mishandelte, his sie sich willig sinden liessen, so au sprechen, wie man ihnen vorschrieb p). Das ganze Reich war mit Spionen und Inquisistoren angefüllt, die einen jeden Schein von Schuld ausuchten, und nuhten, um einen Rauh für der König zu erhaschen. Durch solche Künste sammelte beinrich VII. aus dem durch langwierige Kriege und Unterdrückungen verarmten Reich einen Schaß, der auf drep Millionen Pfund Sterling nach jehizger Währung geschäßt wird q),

Seinrich VIII, seste fort, was Geinrich VII. angefangen hatte. Er meldete den Reichstein der Nation, wie viel er von ihnen zu entlehnen munscher, und forderte selbst von der ganzen Nation eine allgemeine Steuer unter dem Nahmen eines Darlehns r). Bald nachher hielt er es nicht einmahl mehr für iththig, seine willtührlichen Erpressungen mit dem Rahmen von Darlehen zu bedecken. Er schieb eine allgemeine Schahung durch alle Grafschaften aus, und bestimmte, wie viel Schillinge vom Pfunde die Geistlichkeit, und wie viel die Laven zu entrichten hatten s). Diese eigenmächtigen Auslagen erregten in mehrern Ges

p) 1. e. p. 419. 20. q) ib. p. 421.

r) Hume V. 105. s) l. c. p. 124. 125.

genben bebenfliche Mufftanbe, Die man nur mit genauer Roth befanftigte , und beren Urheber ber jum Strafen fo geneigte Ronig nicht zu bestrafen waate. Er erflarte gwar, bag er von dem Bolfe feine ans Dere als freywillige Beptrage verlange; (by way of benevolence). Bugleich aber aufferte er, bas eiff rechtmaffiger und abfoluter Ronig, bergleichen er felbft fen, von Rechtswegen nicht nothig babe, fich um die Gunft eines unwiffenden Dobels ju bewerben t): in welchen Unmaaffungen er von ben Mitgliedern bes gebeimen Raths, und ben tonigit den Richtern unterftugt murbe. Belbfachen ma: ren bie einzigen, in welchen Geinrich VIII. und ber Cardinal Wolfey bas Parlement nicht fo nach: giebig fanden, als fie es munichten: miemobl es bem Ronige in ber Folge auch bie Buter ber boben und niedrigen Beiftlichfeit guerfannte u). Gonft aber machte bas Parlement beinrich ben achten gu einem fo unumfdrantten Ronig, als um bies felbige Beit fein anderer in bem anfgeflarten Europa war. Man gab und wieberbolte eine Acte, wos burch bie Proclamationen des Ronigs Die Rraft ober Bultigfeit von Statuten erhielten v). Diefem Befet widerfprach allein Lord Monntjoy, und Dies ift das erfte und ein Bepfpiel einer Pro: tefta:

t) p. 725. u) ib. p. 237. 278. v) p. 221. 350.

testation unter ber Regierung Leinvich VIII. w). Dan ertheilte bem Abnige nicht blog die Racht, nach Belieben über bie Erone, ober aber bie Erbs folge ju fchalten, fonbern man erffarte foger, baf man den Glauben annehmen wolle, ben Leinrich VIII. und feine geiftlichen Rathe als ben beften vorfcbreiben warden x). Man erfannte es für Sochverrath, wenn Jemand an ber bochten geiftlichen Gerichtsbarteit des Ronigs amenfle v); und auffer biefem Zwerfel machte man noch fo viele ans bere Bandfungen ju Dajeftateverbrechen, bag bie Gefete mit fich felbft wieberfprechend murben z). Der Ronig hatte bie Bewalt, einen Jeben willtubelich in bas Gefangnif zu werfen, ober ju awingen, an jedem Orte und in jedem Amte aubienen, welchen ober welches er Einem anweifen wurde a). Ber bie neue Art bas Griechische aussufprechen annahm, ber wurde entfest, ausgepeitscht und verjagt b). Seinrichs VII. und Seinrichs-VIII: willführliches Regiment verbreitete in ber erften Salfte Des fechszehnten Jahrhunderts die gegrunbete Mevnung : bag bie Englischen Ronige bie unumfdrantteften in gang Europa fepen c).

Cc5

Sein.

w) ib.

x) p. 254. 55. 297. 530.

y) p. 221.

z) p. 589.

a) p. 358.

b) p. 404.

c) Hume VI. 69.

Geinrich ber achte batte bie Englander fa febr an unbedingten Geborfam', und an Ebrfurcht gegan die Borrechte det Erone gewohnt, bas fie piele und grobe Werlegungen ber Bolfsrechte et trugen, beren fich ber Drotestor Sommerfet unter Bouard VI. d) und noch mehr die Roniginn Maria schuldig machten e). Elisabeth wer meniger bart, und blutdurftig, aber nicht weniger bespotisch, als ihr Bater. Gie unterfagte alle frene Reden im Parlement auf bas, ftrengfte, und ftrafte es mit Gefangnif, ober gar mit bem Tobe f). Gie ließ bas Parlement in ben harteften Ausbruden wiffen, daß es fich weber mit Staats: noch mit firchlichen Angelegenheiten abgeben folle als welche weit über ben Berftand beffelben erha ben fepen g). Huch fepen die Bourechte ber Erone fo beilig und gottlich, bag man fie nicht allein nicht einschränken, sonbeen nicht einmabl bezweh: fein, ober gur Frage bringen burfe h). fchrantte Ronige, als wofut man bie Ronige von England halten muffe, fagten die Diener bes Do: fes im Parlement felbft, feven eine Art von Bott: beit, welche eine bindende, und lofende Bewalt babe : und es fep alfo unnothig, die Roniginn burd

d), VI. 9, 101, e) VI, 159, 184, 196. f) VII. 35, 39, 42, 104, 411.

g) p. 43. 281. h) p. 45. 377.

butch Gefege binben gu wollen', ba fie fich feibft von folden Gefegen vermoge ihrer lofenben Be: walt (dispensing power) befrenen konne i). ben Bortechten ber Rrone rechnete man auch bie Dacht, ben gangen ausmartigen und innern Sanbel ju ordnen, und unbedingt Monopolien ju ertichten k). Es war fast feine Baare, beren Bers fauf man nicht einer ausschlieffenden Befellichaft gegeben batte; und ba einft bas Bergeichnig ber in Monovolien verwandelten Sandlungegrtifel im Parlement vorgelesen murbe; fo rief ein Mitakeb aus: ift nicht auch bas Brob barunter? worauf man ermieberte, bag, wenn es fo fortgebe, in ber nachften Parlementefigung auch bas Brob mono: polifirt werden marbe. Ungeachtet burch biefe Monopolien ber gange Sandel eingeschrantt, bie Preife ber Dinge oft vergebnfacht, und ungablige gebaffige Inquifitionen und willfuhrliche Beftra: fungen von Defraudanten veranlagt wurden; fo hielt man es boch fur aufferft ftrafbar, ber Ronigs inn über ein Borrecht ber Crone Borftellungen gu machen 1). Monopolien maren eine ber fchabliche ften, aber lange nicht die einzige willfuhrliche Muffage mabrent ber Regierung der Roniginn Blifabetb. Erzwungene Darlebne, fo genannte fren:

i) ib. k) VI. 414. VII. 42. 45. 575. 1) ib.

fremmillige Geldente, Bolle und Odiffgelber, Bormundicaften über minderjabrige Rinder groffer Samilien, ber Bertauf von gewiffen Dingen in bestimmten Begenden, und bie Frenheil, manche Bedürfniffe ohne Bezahlung nehmen gu burfen, wurden unter ber. Roniginn Elifabeth in eben ber Ausbehnung, wie unter einer jeden andern vorhergehenden Regierung gebraucht m). Die Berichte der Roniginn verfuhren nicht meniger will-Bubrlich, als Blifabeth regierte n). Ronigliche Berordnungen batten die Rraft von Gefegen, und tonigliche Befehle fibrten den Bang der Berechtig: feit o). Angesebene Perfonen burften meder reifen, noch handeln, ober fich verheirathen, ohne bie Erlaubnif der Roniginn ju baben p). Die Sof: etiquette entfprach bem Beifte ber Regierung, indem beide gleich morgenlandifch maren q). Unter diefer willfahrlichen, aber fonft glorreichen Regierung ber Blifabeth ging in ben Beiftern und Bemuthern der Englander die allmablige und allgemeine Beranderung vor, welche fie ungeneigt machte, von ben Rachfolgern ju bulben, mas fie unter ben Borgangern ertragen batten.

Mile

m) p. 400.0et feq.

m) VII. p. 148. 149. 393-397.

o) p. 406, 407, p) l. o. q) VII. 579,

Alle Ronige, ober flegende Darteben in Enge land, welche mit rauberifder Kauft bas Eigenthum anderer an fich riffen, tafteten auch die Chre, Die Rrepheit and bas Leben von Unterthanen, ober Biderfachern an. Befonbers tann man von bem Unfange bes viergebnten Jahrhunberts bis gegen bas Enbe des fiebzehnten faft tein Menfchenaltes in England nennen, in welchem man nicht Uns fouldige bingerichtet, ober Souldige auf eine ungefehmaffige Art verurtheilt batte. Dan gab fich meistens nicht einmabl die Dabe, auch folde, die ben Tob verdient batten, von unpartepischen Riche ten verbbren, und bann nach ben Befegen verur theilen zu laffen; fondern man fchritt jur Strafe, ohne vorber untersucht, ober ordentlich untersucht . Bu baben. Benn man Richter ober Befchworne ernannte, fo maren biefe entweber fo fnechtifch, ober fo verblendet, ober wurden fo in Gurcht ges! fest, daß fie auf Sod und Marter fprachen, wie ihnen von ihrem Partengeift, ober ihren Despoten eingegeben murbe. Dan batte fo menig Achtung fur bie Mennung bes Publicums, bag man nicht felten die Richter unter ben todtlichften Feinden ber Beflagten aussuchte. Meiftens murben bie Tobesftrafen auch ber vornehmften Perfonen burch Die Folter, ober burch Berftummelungen, ober dutch

durch schmachvolle Beschimpfungen erhöht. Fols gende Bepfpiele werden einen Jeden überzeugen, das Laster und Tyrannen in England nicht weniger, als in Frankreich die Gerichte so wie einen jeden andern Theil der öffentlichen Berwaltung schänzbeten.

Unter Bouard dem zweyten wurde im J.

1329. der Graf von Lantaster als ein offenbaret Rebell mit den Wassen in der hand ergeissen. Austatt ihn nach den Gesehen des Landes, welche ihn zum Tade verdammten, richten zu lassen, welche theilte man über ihn nach Kriegsrecht, und ließ ihn in einem verächtlichem Auszuge auf den Gerichtsplaß führen, wo er enthauptet wurde r).

Einige Jahre nachher ühren glücliche Empörer bas Wiedervergeltungsrecht an bem Sonige, und an feinen Lieblingen den Spenfers aus. Der ältere Spenfer, ein ehrmurdiger Greis von neum zig Jahren murde ohne Urtheil und Recht gehenft, fein Corper zerftückelt, und den hunden hinge worfen. Der jungere Spenfer, und andere Personen des höchften Adels hatten bald darauf ein ähnliches Schickfal s).

Im Anfange ber Regierung Bouards III.

r) Hume III. 151. 152.

s) p. 162. Froislart l. c. 14. p. 11.

Detleftete ber verfchmiste, und gewatthatige Mars timer ben Grafen von Bent ju bem thorichten Ungeblage, Educate ben swepten, ber nicht mehr lebte, beffen Leben man aber vongegeben batte, gu befreven, und wieder auf. ben Theon ju feben. Unter diefen falfchen Lodungen nahm Mottimes ben Grafen gefangen, Blagte ibn bor bem Darles ment an, und die eben fo fnechtifchen als unenbigen Baronen berurtheilten den Grafen jum Berlufte des Lebens und Bermogens. Dan beichleuniate bie Sinrichtung fo viel man fonnte. weil man fich vor ber Begnabigung bes Rbnigs; und ber Liebe bes Bolfs fürchtete. Dan batte Derre genug gefunden, um ben Geafen ju verurtheifen, und faum konnte man einen Benfer auftreiben, ber den ungerechten Musfpruch vollgies ben wollte t).

Schon im folgenden Jahre im J. 1331. muste Mortimer für das buffen, was er an dem Gras fen von Rent und an vielen andern verschuldet hatte. Das Parlement verurtheilte ihn wegen der vorausgesehten Notorietät seiner Berbrechen zum Tode, ohne ihn verhört, ohne Zeugen gefragt, und ohne seine Bertheidigung vernommen zu haben. Zwanzig Jahre nachher wurde dies Urtheil zu Sun:

t) ib. p. 190, 191,

Bunften bes Sohns vernichtet. Die Erunbfage ber Gerechtigkeit, merkt Sume an, waren bamafis in England noch nicht genug gegründet, um eine Person zu schügen, welche die herrschende Partey aus dem Wege raumen wollte. Sochstens waren sie stark genug, um ben der Rückehr des Ansehens der Nachgelassenen ein ungerechtes Urtheil widen rufen zu machen u).

3m 3. 1388. traten ber Bergen von Gloce: Ger, Obeim bes regierenden Ronigs Richard II., die Grafen von Derby, von Arundel, von Warmic, und von Mottingbam, beren vereis nigter Macht ber Ronig ju widerfteben viel ju fdmach mar, vor dem Darlement auf, und flagten die bisberigen Minister, oder Rathgeber bes Al nigs als Feinde und Berrather bes Landes an. Das Parlement, welches unbefangener Richter batte fepn follen, icamte fic nicht, von allen feinen Mitgliebern ben Eib ju forbern, bag man mit ben Magenden Lords Leib, Leben und Gut magen wolle. . Das abrige Berfahren bes Parlements war bet Bewalttbatigfeit und Ungerechtigfeit ber Beiten vollkommen angemeffen. Man verurtbeilte bit Angeflagten, ohne einen einzigen Artitel ber Uns Elage geborig untersucht, und obne einen Beugen Met:

verbort zu haben, nach einer kurgen Zwifchenzeit zum Tode, und ließ diesenigen unter ben Ministern, beren man habhaft geworden war, ohne Berzug auf bas Blutgeruft führen, ungeachtet gerade biefe nicht von ben Peers hatten hingerichtet werden sollen v).

Bleiche Ungerechtigfeiten vber Unregelmaffig: feiten bauerten durch das funfgebnte Jahrhundert fort. Unter Seinrich dem V. verschwer fich ber Graf von Cambridge mit einigen andern Bas ronen w), um bem Grafen la Marche, feinem Schwiegervater bas Recht auf die Erone von Enaland wieder ju berichaffen. Die Berichworer bes fannten ibre Sould, fobald man fie entdedt und ergriffen batte; und auf diefes Betenntnif fcbritt man turg und gut ju ihrer Berurtheilung und "Das Meufferfte x), mas man in Binrichtung. "diefen Beiten von bem beften Ronige ermarten "fonnte, war, bag er wenigstens bas Befentliche "ber Gerechtigkeit fo weit beobachtete, um nicht "einen gang Unichuldigen aufquopfern. Das For-"melle bingegen, welches febr oft eben fo wichtig, "als das Befentliche der Gerechtigkeit felbft ift, "feste man obne bas geringfte Bebenten aus den "Augen.". Dan versammelte zuerft ein Bericht von

v) ib, p. 407. w) IV, 47. x) Hume IV. 48.

non Jurus, die aus ben Gemeinen ermablt maren. Diefe Jurys verurtheilten ben Thomas Grey auf das bloffe Beugnif des Caftellans von Gout: bampton, melder ausfagte, baf bie Schulbigen ihm ihr Berbrechen befannt batten, gum Tobe. Beil der Graf von Cambridge, und Lord Scro: pe fich auf ihre Deerschaft beriefen; fo feste bet Ronig ein Bericht von achtzebn Baronen, nieber. Bor diesem Gericht ber Deers murbe bie Musfage abaelefen, welche ber Caftellan von Southampton por ben Jurys aus ben Bemeinen gethan batte. Die Lords begnügten fich mit biefem Beweife. Man forderte die Gefangenen nicht vor, und borte ibre Bertheidigung nicht, ungeachtet einer berfelben ein Dring von Geblut war, fondern man fprach gleich ibas Todesurtheil aus, welches auch unvergualich vollftredt murbe.

Ich übergehe die Falle, wo das Parlement unter Eduard IV. und Geinrich VII. eine groffe Menge von vornehmen Perfonen verurtheilte, und ihres Baterlandes und Bermögens beraubte, weil sie regierenden, von der ganzen Nation, und auch von dem Parlement anerkannten Königen angehangen hatten y). Wichtiger aber für die Geschichte der Berfassung und Berwaltung von Engsland

y) IV. p. 208. 331.

land ift es, bag bie Ronige im funfzehnten und fechszehnten Jahrhundert die Rrevbeit batten, einen Beden, welcher des Sochverrathe verbachtig mar, nicht von den ordentlichen Gerichten, und nach ben Befegen bes Landes, 'fondern fummarifch von ihrem Connetable und nach Rriegsrecht verurtheilen Auf diefe Art wurden 1461. unter Eduard IV. viele Bornehme von Abel gerich: tet z), und ber Connetable erhielt in feiner Instruction die Gewalt und Unweisung, daß et summarie et de plano, sine strepitu et sigura justitiae sola facti veritate inspecta verfahren fonne a): welcher Gebrauch bes martial law erft unter Carl I. aufgehoben wurde b). Diefes fums marifchen und willführlichen Sofgerichts batten bie Ronige entbehren tonnen, ba bie ordentlichen Richter und Geschwornen fich fast nie weigerten, biejenigen fculbig ju finden, welche ber hof vernichten wollte. 3m Jahre 1477. jagte Eduard IV. in dem Bark eines Edelmanns, Thomas Burdet von Arrow, und erlegte einen weiffen Rebbod, welcher ber Liebling feines Befigers mar. Den Chelmann fcmerte ber Tob diefes Thiers fo febr, bag er im erften Anfall bes Mergere fagte: er wolle, daß die Borner bes Rebbods demjenigen in

Db2

<sup>2)</sup> l, c, IV, 209. a) p. 445. 446. b) p. 446.

in den Leib führen, der dem Könige den Rath gegeben hatte, ihm eine folche Schmach anzuthun. Diese Reusserbrechen, daß die Person, welcher sie entfahren war, ein warmer Freund und Berehrer des Herzogs von Clarence war. Der Edelmann wurde als ein Verbrecher der beleidigten Majestät eingezogen, von Richtern und Geschwornen schuldig befunden, und zu Koburn wirklich enthauptet c).

Eben so willig, als unter Eduard IV., waren Richter und Geschworne unter Seinrich dem VII. Seinrich VIII., und deren Nachfolgern bis gegen das Ende des lesten Jahrhunderts. Durch falsche Ankläger, und feile, oder furchtsame Richter plunderte Seinrich VII. das ganze Königreich aus, und nahm dem Grafen von Warwic, dem lesten Plantagenet das Leben d). Unter Seinrich VIII. waren Gerichte, sie mochten aus Peers, oder Gemeinen bestehen, blosse Farcen, oder Formalitäten e). Die entferntesten, die zweydeutigsten, und unzuverlässigsten Argwöhne, und die unwahrscheinlichsten Beschuldigungen waren hinreichend, um die erlauchtesten, ehrwürdigsten, und

c) Hume IV. 258, d) ib. p. 414.

e) Trials were mere formalities during this reign. V. p. 225. Jume fagt diefes ber Belegenheit ber hinrichtung von Thomas More.

unschuldigften Personen jum Tobe verdammen ju machen f). Die tyrannische Blutgier beinrichs VIII. fcbien fast in eben bem Grade gugunehmen, in welchem er felbst bem Tode, und bem unbe: \ flechlichen groffen Richter entgegen eilte, vor meldem fein Unfeben ber Derfon mehr gilt. Rachbem er den Sohn des Bergogs von Morfolt auf den grundlofeften Berdacht bin batte morden laffen; fo wollte er auch noch ben Bater aus bem Bege raumen. Er rief "bas ficherfte und furgefte Bert: jeug feiner Eprannep" ein Parlement jufammen, und dies Parlement fand ben Bergog bes Tobes fouldig, ungeachtet man felbft mit Bulfe feines verratherifchen Beibes, und feiner verratherifchen Matreffe nichte meiter gegen ibn aufbringen fonnte, als daß er gefagt batte: ber Ronig fen franklich, und tonne es nicht lange mehr aushalten g). Seinrich VIII. fonnte mit aller feiner despotischen Saftigfeit die Berurtheilung des Bergogs nicht fo schnell betreiben, daß er felbst nicht noch eber vom Tode überrafcht worden mare, als das ungerechte Urtheil vollzogen murde. Reiner magte es, ben D & 3 Tn:

f). Man sehe bes. bas Urtheil ber Koniginn Anne, V. 249. ber Grafinn von Salisbury, p. 299. bes Grafen von Surrey, p 382. und bes herzogs von Norfolk p. 383.

g) Hume V. p. 585.

Tyrannen auf den gefährlichen Zustand seiner Sefundheit aufmerksam zu machen, weil er viele Perfonen als Hochverrather hatte hinrichten lassen, die von seinem baldigen Ende gesprochen, oder es vorhergesagt hatten h). Einige Jahre nach Seinrichs Tode wurde der Protector Sommerset von einem Gerichte von Peers verurtheilt, unter welchen sich Wiele von seinen Lobseinden fanden i).

Gelbft im legten Jahrhundert schüften bie beften Gefete, und bie befte Berichtsverfaffune Unichulb und Tugend nicht, und die Ungerechtig: feiten, welche bald bie Ronige, und beren Diener, bald bas Bolt und Parlement begingen, find ein Beweis ber groffen Wahrheit: baf gute Befete obne aute Sitten nichts belfen. Socit unregel: maffig war zuerft bas Berfahren bes Parlements! gegen Straffort. Die Bolfsparten, ober bas Dar: lement rechnete biefem groffen Mann bas Beftreben, bie Grundgefete bes Landes umzuwerfen, ale Sod: verrath'an, ungeachtet ein foldes Bestreben in allen Statuten über high-trealon nicht ermabnt worden war k). Da man gar feine flare Beweise gegen ben Grafen vorbringen fonnte; fo erfand man eine anhaufende, ober fammelnde Evideng, vermoge beren man verbrebbare Borte, ober fcbriftliche Meuf: ferungen

h) ib. i) VI. 92. k) IX. 165.

ferungen gu einem einzigen genugthuenden Beweife erhobte 1). Als der folicitor-general die Anflage gegen Straffort in bas Saus ber Lords brachte, fo faate er, daß, wenn gleich die Beweife gegen ben Grafen nicht überzeugend fepen, ben ber Ber: urtheilung biefes Mannes bas Gewiffen eines Jeben, ober bas Bewuftfepn feiner Ochuld bin: reiche, und daß der Graf die Boblthaten des Befehes nicht ansprechen tonne, ba er alle Befeke gebrochen habe. Es ift mabr, feste er bingu, wir geben Befege fur Saafen und anderes Bild; benn fie find Jaadwildprett. Allein nie bat man es für unrecht gehalten, Ruchfe und Bolfe gu vernichten, wo man fie findet, weil fie Raubthiere find m). "Der Graf murde jum Tode verurtheilt, und dies "fes Urtheil mar eine viel ungerechtere Bewalt: "thatigfeit, als alle biejenigen, welche bie Seinbe "des Grafen mit einer fo graufamen Seftigfeit "verfolgten" n). Dit einer gleichen Buth nahm man nachher bem Erzbischof Laud bas Leben o). Beil man auch nicht ben geringften Ocheinbeweis gegen biefen vornehmen Beiftlichen auftreiben fonnte; fo bediente fich das Parlement feiner bochs ften gefeggebenden Bewalt, um ibn als einen D b 4 gefåbr:

1) ib. et 173. m) p. 178. 179.

n) ib. p. 184. o) ib. p. 393. 400.

gefährlichen Mann ju vernichten, und veranlaßte Pobelgeschren und Auflauf, um die Lords jur. Bei ftatigung bes Todesurtheils ju zwingen.

In den Jahren 1678. und 1679, foftete der Babn einer papiftifden Berfdmorung, welcher die gange Mation wie ein bigiges Rieber ergriff, vielen unschuldigen Menfchen das Leben. Man nahm nicht nur bie unglaublichften, widerfprechendften, und durch unverwerfliche Beugen und Urfunden miderlegten Ausfagen von verbächtigen und ebrlofen Menfchen an, fondern man belobnte fo gar falfche Beugniffe und Anklagen als Beweise bes lauterften und belbenmutbigften Patriotismus p); und nicht blog der Pobel, und das Unterhaus, fondern auch bie Lords maren verblendet, und ungerecht genug, um gegen bie augenscheinlichsten Beweise einen unschuldigen Greis aus ihrer Mitte, ben Biscount Stafford jum Tode ju verurtheilen. Als die Sofe parten bald nachher wieder die Oberhand gewann; fo brauchte man eben die ehrlofen und falfchen Beu: gen und Angeber, welche Stafforden und andere Unichuldige auf bas Blutgeruft gebracht batten, gegen die eifrigften Berfolger berfelben, und biefe fielen alfo burch biefelbigen Runfte, und biefelbige Rachbegierde, wodurch ibre Feinde gefturst morben waren q). Einige Jahre spater übte Jefferies unter Jacob dem zweyten mit dem ganzen aussern Domp der Gerechtigkeit in allen Theilen von England eine so rauberische und blutige Tyzrannengewalt aus, als kaum jemahls in diesem Königreiche erhört worden war. Er plunderte, oder tödtete viele hundert unschuldige Personen, weil er die Geschwornen in ein solches Schrecken setz, daß sie alle diesenigen schuldig fanden, welz chen er Leben oder Vermögen nehmen wollte r).

Ueber die Berfaffung ber Italianifchen Staaten in den Jahrhunderten des Mittelalters brauchte ich nach dem, was ich in bem vorhergebenben Abfcnitt gefagt habe, weiter nichts bingugufugen. Man bat aus ben Beugniffen gleichzeitiger Schrift: fteller gefeben, daß die groffern Stadte fich gegen bie fleineren, welche fie unterbrudten, und bie Partenen in ben Stabten gegen einander eben bie Bewaltthatigkeiten erlaubten, welche die groffen und fleinen Tyrannen gegen ihre Bafallen und übrigen Unterthanen ausübten. Falfche Angebes reven und Anflagen, ungerechte Berurtheilungen, willführliche Beraubungen, hinrichtungen und Berweisungen waren in allen Italianischen Staaten D 0 5 noch

q) ib. p. 413. 414. auch XII. 12. 17. 27,

r) XII. 92-95.

noch allgemeiner, als in Frankreich und England. Die gröfferen und kleinern Fürsten des vierzehnten, funfzehnten, und sechszehnten Jahrhunderts waren im Durchschnitt viel ranberischer, schwelgerischer und üppiger, als Machiavell will, daß Fürsten sepn sollen. Um desto mehr kann man aus dem Muster eines Fürsten, was Machiavell aufstellt, abnehmen, wie die wirklichen, oder die bosen Fürsten zu den Zeiten dieses Schriftstellers in Italien beschaffen gewesen seinen. Einige Urtheile aus dem berüchtigten Principe des Machiavell scheinen mir hinreichend, um die Staatskunst, und Berwaltung in Italien so weit zu schildern, als es zu meinem Zwed nothig ist.

Der gröfte Theil der Schrift enthatt Rathfchlage für neue Fürsten, und man kann leicht
denken, wie ein Land regiert worden sey, in welchem
die meisten Kürsten Abentheurer waren, welche
sich bloß durch Ranke und Morde emporgeschwungen
hatten. Solchen neuen Kürsten wuste Machiavell kein höheres Ideal vorzustellen, und zur Nachahmung zu empfehlen, als das verabscheuungswürdigste unter allen tyrannischen Ungeheuern der
neuern Zeit, den Casar Borgia. Machiavell
lobt und bewundert die List und Grausamkeit, womit
Casar Borgia alle Herren in Romagna, und zu-

lest bie Orfinis in's Garn gelodt, und aus ber Belt geschafft hatte s). Man hielt freplich, fagt Madiavell t), ben Cafar Borgia für graufam : allein gerabe burch biefe Graufamfeit ihatte er gang Romagna gefaubert, und fich unterwurfig gemacht. Es ist aut, zugleich geliebt und gefürch: tet ju werben. Da es aber fcwer ift, beides mit. einander ju verbinden; fo halte ich es fur viel ficherer! fich furchten, ale lieben zu machen; und awar fo furchten ju machen, bag man nicht zugleich gehaft wird. Saf entspringt am meisten aus ben Beraubungen ber Unterthanen, oder aus ben Ents ehrungen ihrer Beiber und Tochter; und vor diefen muß fich alfe ein jeder Furft mehr, ale vor willführlichen hinrichtungen buten; benn die meiften Menfchen vergeiben es eber, bag man ihre Bater umgebracht, als bag man ihnen bas Ihrige genommen bat u). . Es ift allerdings lobenswurdig in einem Kürsten, wenn er aufrichtig und treu in feinem gangen Betragen, und vorzüglich in bem Salten von Beriprechungen und Bundniffen ift v). Michts: ^

e) c. 7. p. 36. 40. T. III. Opere Ediz, di Londra, Raccolte dunque tutte queste azzioni del Duca, non saprei riprenderlo; anzi mi pare (come' io ho satto) di proporlo ad imitar' a tutti coloro, che ser fortuna et con l'armi d'altri sono saliti all' imperio.

t) c. 17. p. 90. u) p. 92, 93. v) c. 18. p. 95. et sq.

Richtsbestoweniger bat die Erfahrung in unfern Beiten gelehrt, bag biejenigen gurften bie groften Dinge verrichtet, welche fich um Ereu und Glau: ben wenig befummert, und andere Menfchen am geschickteften zu beruden gewuft baben. Ein jeder Rurft muß nothwendig ju verschiedenen Beiten gwey , perschiedene Dersonen gut vorzustellen miffen: balb Die eines Gerechtigkeit liebenden Menfchen, und bald bie eines reiffenden Thiers. In der lettern Bestalt muß er wieder bald Lowe, und bald Fuchs fenn, benn ber Lowe nimmt, fich nicht por Degen in Acht, und ber Fuchs fann fich nicht gegen Bblie Rein Furft muß fein gegebenes Bort balten, wenn ihm diefes nachtheilig wird. folder Rath mare verberblich, wenn alle Menfchen aut maren. Leider aber find die meiften fo be: fchaffen, daß fie ihr Bort nicht halten murben, menn man ihnen auch bas Ihrige bielte; und einem Burften fann es nie an Befconigungen feb: len, wenn es ibm aut dunft, feinem Borte untreu ju merben. Dan tonnte ungabliche Benfpiele an führen, daß Friedensschlaffe und Berfprechungen von Furften nicht gehalten worden find, und bag berjenige immer das befte Blud hatte, welcher ben Fuchs am beften ju fpielen mufte. Die Den: fchen find fo einfaltig, und fteben fo febr unter

dem

bem Ginfluffe aegenwartiger bringenber Umftanbe, baf einer, ber betrugen will, immer Leute finbet, welche fich betragen laffen. Es ift febr gut, menfch: lich, fromm, treu, und aufrichtig ju fcheinen, aber nicht aut, es immer ju fenn. Um fich felbft ju erhalten, muß ein Rurft oft Religion, Menfchliche feit, Treu und Blauben mit Fuffen treten. Ein Fürst bente alfo ftets baran, fich felbst und feine Burde ju behaupten. Die Mittel, die er mablt, werben als ehrenvoll und lobensmurbig angesehen werden, wenn er feine Abficht erreicht. Der groffe Baufe ber Menfchen balt es immer mit ben Glads lichen, poer Obfiegenden, und beurtheilt alle Dinge nach dem Musgange. Und wie wenige Menschen bleiben übrig, die in Diesem Stude nicht ju bem groffen Saufen geborten?

Die Teutschen Könige und Kaiser waren bis auf Seinrich IV. zu groß, und Gerechtigkeitlies bend, und nach Seinrich IV. zu eingeschränkt, als baß sie willkührliche Beraubungen, Beschimpfungen, Einsperrungen, und hinrichtungen ihrer Unterthanen gewagt hatten, ober hatten wagen bursen. Unter allen Teutschen Kaisern waren beinrich IV. und Wenzel die einzigen, welche nach Art der übrigen Europäischen Könige eine tyrannische Gewalt übten, und auch diese tyrannische

'nifche Gewalt ubte Wentel mehr als Ronia von Bohmen, benn ale Raifer ber Teutschen. achtet aber die Teutschen Ronige und Raifer von Leinrich I, an bis auf Carl V, nicht fo viel Boles thun wollten, ober fonnten, als andere gleichzeitige Beberricher; fo murben boch auch die beschrankteren Teutschen Regenten Urfachen von unfäglicher Bermirrung, burch bas Beftatten von Bollen, Stapel : und Marktgerechtigkeiten, und andern Privilegien und Rechten, welche fie balb einer Stadt jum Schaben von andern Stadten, bald ben Stadten jum Schaben bes Landes, und bald ben Surften fowohl jum Schaden der Stadte, als ber übrigen Unterthanen verlieben. Man fann baber faum etwas widersprechenderes, und wider finnigeres erbenten, ale febr viele berienigen Dri: vilegien find, welche von Griederich I. bis auf ben Raifer Marimilian ertheilt murben. Man . Schwachte bie Dacht ber Raifer fo febr, baf fie wenig Butes thun konnten, und brauchte fie febt oft nur als Bertzeuge ber Beeintrachtigung von Machbaren, Mitburgern, oder Unterthanen. Die Befchrantung, und die baber entstehende Gorglo: figfeit und Machgiebigkeit ber Teutschen Raifer wurden eine Quelle eben ber Uebel, die andereme aus der willführlichen Bewalt ber Regenten ents ftanden;

ftanben; und Ehre und Frenheit, Eigenthum und leben wurden in Teutschland eben fo unverschamt verlegt, als in ben benachbarten Reichen. Gelbft bie geiftvollen und mannhaften Gadfifden Raifer fonnten ibre Bogte, oder Richter, und andere Stellvertreter eben fo menia, als Carl der Groffe im Zaum balten: und man flagte baber auch unter ihren Regierungen laut, daß Recht und Gerechtig. feit mit Fuffen getreten, und bag Rirchen, Clofter, Arme. Bitwen jund Baifen von den faiferlichen Beamten wie von Sunden gerriffen murben w). Im eilften Jahrhundert plunderten, verjagten, folterten, und mordeten die Bogte ber geiftlichen und weltlichen Berren eben fo gugellos, als die Befehlshaber und Diener Beinrichs IV. x). 3m amblften Jahrhundert mutheten die faiferlichen Bogte in Tentschland nicht weniger fcbredlich y). als die faiferlichen Potestaten in der Lombarden z). Beaen der Bewaltthatigfeiten und Graufamfeiten, deren fich die faiferlichen Bogte, oder die Burge grafen a) foulbig machten, fuchten fich Stabte, Stifter und Clofter in den folgenden Jahrhunderten von diefen unerbittlichen und unerfattlichen

a) Chron. Gottw. p. 595. 427.

w) Witich. II. p. 24. Schmidts Gefcichte ber Tents fcen. II. Seite 413.

x) Lamb, Schaff, p. 244, et [q. Adam, Brem, IV, c, 22, y) Abb, Urfp, p. 258,

z) Mor. Res. Laud, ap, Leibnit, Script, rer. Brunfv. /.

Eprannen loszumachen, oder mit Gelbe loszufaufen. Im ambiften, brevgebnten, und bem Unfange bes pierzehnten Sahrhunderts maren felbit die groffen Stadte des fublichen Teutschlandes ein Raub me: niger eblen ober teichen Befchlechter, welche fic als Die gebohrnen Betren ihrer geringern Mitburget anfaben, und biefe nach Belieben beraubten, ein: fperrten, ober umbrachten b). 3m vierzehnten Jahrhundert wurden die Ungerechtigkeiten und Sabfucht der Defferreichischen Landvogte Die Urfachen ber Empfrung, und ber enblichen Befrepung bet Schweizer. 3m funfzehnten Jahrhundert fingen . auch die Teutschen Furften an, ihre Unterthanen burd willführliche Auflagen auszupreffen, und ibn Berichtsbarfeit, ober die Rulle ihrer landesberr: lichen Macht als Inftrumente ihrer Ueppigfeit, ihrer Raubfucht, wher ihrer Rache gu brauchen c). Gelbst Luthers Beugniffe beweifen, daß die Er: preffungen der Teutschen Kurften, und andere Arufferungen einer willführlichen Gewalt im fecht: gebnten Jahrhundert eber abgenommen, als juge: nommen batten. Die unüberfehliche Menge von Teutschen Rurften, und Regierungen verbietet es aber, in ein folches Detail einzugeben, als bet Frankreich und England moglich war.

Wenn

b) Meine Geschichte ber Ungleichheit ber Stanbe im funften Abschnitt.

o) Man febe bie im vorhergeb. Capit. mitgetheilte Schilberung ber Sofe und Jurften nach bem Meneas Sylvius.

Benn die Ronige und Rurften des Mittelalters auch gut und forgfältig genug gewefen waren, um fich felbst von allen ungerechten Ungriffen auf bas Leben und Eigenthum anderer an enthalten, und Diejenigen, welchen fie die Bebung ihrer Einfunfte, ober die Bermaltung ber Gerechtigfeit anvertraut hatten, ju einer abnlichen Enthaltung ju nothigen, fo waren fie boch viel zu ohnmachtig, als bag fie ' bie groffen Rrepler ibres Bolfe, oder ibre Goldner. ober fremde Geeraubrr in gehörige Schranken hatten einschlieffen fonnen. Rauber und Goldner rich. teten in allen Europäifchen ganbern biejenigen gu Brunde, oder machten wenigstens bas Leben, Bermogen und bie Frenheit berer unficher, die ben Rlauen ber Rurften felbft .. uud ihrez Diener ents gangen maren.

Die Fürsten des Mittelalters waren im Durch: schnitt start und wader zum Rauben und Morden, aber schwach und träge, wenn sie ihre Wölfer schühen sollten. So wenig die Römer und Mestovinger sich der Sächsischen Seerauber erwehren konnten; so wenig waren die Carolinger, und die Angelsächsischen Könige im Stande, die Normannischen Schaaren abzuhalten. Als die alten Sache sen und Rormanner nicht mehr mit grossen Heers: zügen, oder mit vielen Hunderten von Schiffen, oder Tausenden von Kriegern über die verschiedes nen Länder von Europa herfielen; so waren dens

noch die Anwohner der Meere und Flusse nicht gegen die Angrisse von Seeraubern sicher. Bielsmehr schwärmten Seerauber, die sehr oft von Fürsten, oder von mächtigen Solen, oder von einzelnen Städten gehegt wurden, dis in das sechszehnte Jahrhundert auf allen Europäischen Meeren, und grossen Flussen umher; und erst in dem letten Jahrhundert wurden die Gewässe unsers Erdtheils von Seeraubern rein.

Straffenraub, und Sehden, fammt ben bamit verbundenen Plunderungen, Todtichlagen, Mord: brennerenen und Berheerungen waren fo alt, ale die Ceutichen Wolfer felbit, und borten auch nach if: ren auswartigen Eroberungen nicht auf. Alle bie fe Uebel nahmen freilich unter ben fcmachen Rad: folgeen Carls des Groffen um viele Grabe ju; allein fie entstanden nicht erft unter Ludewig dem Frommen, und beffen Nachkommen. Die mehr fieht man aus ber Befchichte bes Gregot pon Cours, das Straffenraub und Befehdungen unter ben Gohnen und Enteln bes groffen Chio dewig febr haufig waren. Rach Chilperiche Tode verbanden fich bie Einwohner von Orleans mit benen von Blois, und fielen unvermuthet über eine benachbarte Stadt ber d). Sie gerfibr ten Saufer und Scheuren, trieben ober fchleppten die Geerden und andere Gachen von Berth weg fau

d) fuper Dunenfes. VII, 2,

Und verbrannten alles Uebrige, was sie nicht mite nehmen konnten. Die Ueberfallenen rotteten sich wieder mit andern Nachbaren zusammen, und machten es ihren Feinden eben so, wie ihnen geschehen war. Mit genauer Roth brachten es die Grafen, die in diesen Städten sassen, daßin, daß die Städte, welche sich befehdet hatten, ihr Necht, und ihre Rache dem Ausspruche von Schiedsrichtern überliessen.

Raft um biefelbige Beit murbe Lupus, Berjog von Champagne von mehtern machtigen Feinben befehbet. Die unverfbhnlichften und ftareften biefer Feinde maren Urfio und Bertefried. beiden Manner vereinigten endlich ihre Macht, um ben Bergog Lupus gang ju Boben ju treten. Mis bie Eftern mit dem lettern handgemein mees ben wollen, fturgte fich bie vermittwete Roniginn Brunehild gwifchen bie wilben Schaaren, und bat den Urfio und Bertefried, daß fie doch nicht um eines Mannes willen ein groffes Blutvergieffen unrichten, und bas Land verheeren mochten. auf antwortete Urfio: weiche von uns Beib, bamit wir bich nicht von unfern Pferden gertreten Begnuge bich damit, daß du den Ber: tather gefchust haft, fo lange bein Bemahl lebte. Best tegiert bein Gobn, und regiert nicht burch bich, fondern burch unfere Gulfe. Urfio und Bertefried griffen gwar ben Berjog Lupus nicht

an. Allein sie droheten ihm das Leben zu nehmen, und plunderten alle seine Suter in der Nachbar: schaft aus. Sie stellten sich, als wenn sie die Beute in den königlichen Schaß bringen wollten. Man hörte aber bald, daß sie alles, was sie ger wonnen, sich selbst zugeeignet hatten e).

Bu ben Beiten bes Konigs Gunthram tie ben bie Gohne eines edlen hingerichteten Franken, Waddo, lange Beit in Poitu Straffenrauberen. Der Graf war nicht im Stande, Diefen machtigen Raubern Einhalt ju thun, und er reiste baber an den Sof, um die Thater ben dem Ronige ans juflagen, und fich Gulfe von bemfelben ausjubit Mls Waddo's Gobne Diefes borten, wa ren fie unverschamt genug, fich felbft bem Ronige barguftellen, und ihm als ein Lofegelb fur ihn begangenen Berbrechen mehrere foftbare Rleinobien Guntbram ließ fich burch biefe angubieten 3m Begentheil befahl Befchente nicht blenden. er, bag man die Rauber foltern, und von ihnen bas Befenntniß herauspreffen follte: wo ihre und ihres Baters Schape verborgen fenen. wurde hingerichtet, und der jungere aus dem Rei-Um biefelbige Beit ließ ber Konig de verbannt. einen machtigen Straffenrauber, und eblen Gad: fen Childerich umbringen f); und nicht lange vorber batte man einen gewiffen Racingus auf eben die Art und aus eben den Urfachen getobtet g).

e) VI. 5. f) X. c. 20, 21. g) IX. 19.

Daß zu ben Beiten Ludewins bes from: men und feiner Sohne Fehden und Straffenraub unter ben Franken allgemein maren: daß felbft bie Richter fcmbren muften, fich nicht mit Raubern zu verbinden und fie zu hegen: Die groffe Menge von Raubern die Raufleute im Frankischen Reiche zwang, nur in groffen und bewaffneten Raravanen zu reifen, ift fo befannt, baß es faum ermabnt ju werben verbient h). Rebben und Straffenraub inahmen bald fo febr überhand, daß der Adel die Frenheit, die einen fubren und ben andern üben zu burfen als Borrechte feines Standes' angufeben anfing. Ronige, Beridge und Grafen fo fcwach, ober fo verdorben maren, daß fie das unaufhorliche Gen: gen, Morden, und Plundern nicht aufhalten fonnten, oder wollten; fo ermannte fich bie Beift= lichkeit, um dem machfenden Berberben boch einis ge Grangen ju feben. Mehrere Rirchenverfamms lungen gegen bas Enbe bes gebnten Jahrhunderts fprachen uber alle biejenigen ben Bann aus, melde andere muthwillig befehben murden i). Auch biefe Bannfluche balfen wenig ober gar nichts. Endlich gab im 3. 1032. ein Bifchof von Mqui: Ee 2 taine

h) Man sehe unter andern Roberts. Hist. of Charles V. T. I. p. 397. 98. Schmidt II. S. 278.
i) Roberts. I. 336. et sq. Mezeray III. 116. 217.

taine vor, bag ein Engel vom himmel ibm erfchienen fen, und einen ichriftlichen Befehl übenbracht babe: daß alle Menfchen die Baffen nie berlegen , und fich mit einander aussohnen follten. Diefe himmlifche Botichaft fiel gerade in eine Beit, wo die Bemuther ber Menfchen burch mancherley Landplagen zu frommen Entschlieffungen gestimmt Es erfolgte fieben Jahre lang morben maren. ein allgemeiner Friede, welchen man, weil er burch ein Bunder Gottes bewirft ichien, ben Gottes: frieben nannte. Dan machte bas Gefes, bag auch in's funftige feiner ben andern in ben Beiten ber boben Sefte, und in jeder Boche vom Frentage bis jum nachften Montage angreifen folle, weil unfer Beiland in ben letten Tagen ber Boche fur bas gange menfchliche Gefchlecht gelitten babe. Dir fer Gottesfriede murbe von dem Pabfte beftatigt, und von der gangen Chriftenbeit angenommen, aber auch in ber gangen Chriftenheit bald wieder gebrochen. Man erneuerte ben Gottesfrieden mehr: mabl, und legte ein Interbict auf folche Begenben, in welchen man ihn verlegt batte. Mlle Diefe Maafregeln und Strafen behielten nur eine furje Beit ihre Rraft. Gegen bas Ende bes ambiften Jahrhunderts veranlaßte eine angebliche Erscheinung, welche ein Zimmermann in Buienne gehabt hatte, unter

unter ber Beiftlichkeit und bem Abel eine Bruberfcaft Gottes, beren Mitglieder fich nicht nur unter einander Friede gelobten, fondern auch die Storer bes Friedens zu verfolgen befchworen. Auch biefe Berbindungen murben bald fruchtlos. Mon ber Mitte bes brepgebnten Jahrhunderts an vereinigten Die Frangbiifchen Ronige ibre Bemubungen mit benen ber Beiftlichkeit, und verfundigten fast unter jeder Regierung ben fo genannten Ronigsfrieden, vermoge beffen feiner ben Strafe bes Sochverraths feinen Beleidiger eber, als vierzig Tage nach bem empfangenen Unrecht eigenmachtig anfallen follte. Diefer Ronigsfriede murbe eben fo wenig, als ber Bottesfriede beobachtet, weil entweder die Ronige ju fcmach, ober ju forglos maren. Unter mehreren Ronigen brang ber Abel barauf, bag man ihm feine alte Freyheit, fich felbft Recht verschaffen ju burfen, wiederberftellen folle. Die Sehden und Raubereven, Die im vierzehnten Jahrhundert Bauernaufftanbe, Sungerenoth, Geuchen, und ganglichen Berfall bes Aderbaus verurfachten k), dauerten aller Verordnungen der Konige ungeachtet bis unter Carl VII. fort 1), und man wird fich aus bem vorhergebenden Abichnitt erinnern, bag Ee 4 noch

k) Meseray IV. 97. et fq.

<sup>1)</sup> Mezeray T. IV. ad a. 1426. 27.

noch bas gange fechszehnte Jahrhundert burch Straffenraub und Mord von bem Frangofischen Abel geubt wurde.

Robertson m) giebt ju, daß vor der Uns funft Wilhelms des Broberers in England dies felbigen Unordnungen, wie in Franfreich geherricht, und daß man abnliche Mittel dagegen gebraucht babe. Dach ber Eroberung aber bes Mormannifchen wilhelm fegen, glaubt er, bie gehden und Raubereven feltener in England, als in andern Euros paifchen Reichen gewesen, wovon ber Grund in der groffern Gewalt der Ronige, und bem groffern Anseben ihrer Berichte gesucht werben muffe. Diefe Bemerkung wird burch die Englische Beschichte, wie Sume fie gefdrieben bat , nicht gang bestätigt. Die Englischen Ronige brauchten mehr und fruber Ernft gegen Rauber, und Storer ber offentlichen Rube, als die Ronige in Frankreich. Dur fonn: ten fie Sehden und Raub eben fo wenig, als diefe gurudhalten. Seinrich ber IL gerftorte alle Raub: fcbloffer, aus welchen bie offentliche Gicherbeit verrest wurde n); und bennoch waren unter dein: rich III. die Straffen burch die Rauberenen bes Abels, und felbst ber toniglichen Soffente gang uns

m) l. c. p. 545.

n) Hume II, 186,

unsicher o). **Eduard der erste** errichtete wan: belnde Gerichte gegen Räuber p), und doch brauchte der Abel um dieselbige Zeit bisweilen den Bor: wand non Turnieren, um Messen und Kausleute überfallen und ausplündern zu können q). Im J. 1337. zwang Eduard III. die Baronen seines Reichs zu dem Versprechen, daß sie alle Gemeinsschaft mit Mördern, Räubern, und andern Versbrechen ausgeben wollten r). Der Erfolg zeigte, daß ein Versprechen, das auf diese Art erzwungen s) werden muste, nicht gehalten wurde, indem die Vornehmsten des Reichs immer fortsuhren, Mörz

Ee 5 der

o) II. 509. 510. Erant autem, fagt Matthaus von Daris, (p. 207, ad annum 1217.) his diebus multi in Anglia, quibus tempore belli praeteriti dulcissimum suerat de rapinis vixisse: unde post pacem denunciatam, et omnibus concessam non potuerunt prurientes manus a praeda cohibers, Horum au-tem principales fuerunt incentores Willielmus comes Albemarlise, Falcasius cum suis Castellanis, Robertus de veteri ponte, Brihennus de Infula, Hugo de Bailleul, Philippus Marc, et Robertus de Gauei cum multis alifs etc. 3m J. 1249. lief ber Ronig alle Richter ber Graffcaft Southampton aufammentommen, und fagte ihnen mit groffem Ernft: Non est adeo infamis comitatus, vel patria in totius Angliae latitudine, vel tot facinoribus maculata. Ubi enim praesens sum in ipsa civitate, vel suburbio, vel in locis conterminis, fiunt depracdationes, et homicidia. Nec haec mala sufficiunt, Quin imo ab ipfis malefactoribus, exinde cachinnantibus et inebriatis, vina mea propria a bigis captis diripiuntur, et praedae patent, ae rapinae.

p) III, 6.

q) III. 17.

r) III. 194.

e) III. 194.

ber und Rauber ju begen, ober ihr Sofgefinde (retainers) auf Mord und Raub auszuschiden t). Unter Richard II. bief es im 3. . 1399. im Ein gange eines Befetes: ba manche Perfonen, Die nur wenig Land und anbere Gater befigen, bennech groffe Befolge fo mohl von Ebelleuten, als von andern unterhalten, damit fie ihnen in allen ge rechten und ungerechten Sehden dienen mogen, und baraus ein groffes Elend und Unterbrudung bes Boles entsteht; fo u. f. w. u). Tebben und Rauberegen nahmen mabrent ber burgerlichen Rriege im funfgebnten Jahrhundert eber gu, als ab v). Die erffern borten unter ben Regierun: gen Seinrichs VII., und Seinrichs VIII. auf. Schon oben aber babe ich bemerft, wie groß bie Bahl von Raubern, Dieben und Mordbrennern felbst noch ju ben Zeiten ber Roniginn Blifabeth gemefen fen.

Durch Fehden und Raub litt Teutschland mehr, als irgend ein anderes groffes Europäisches Reich, weil die Macht der Raiser vom zwölften Jahrhundert an noch viel geringer, als die der übrigen Könige, und die Fürsten und der Abel viel mächtiger, und zahlreicher, als in den übrigen

e) ib. p. 341. u) ib. p. 456.

Tan febe unter anbern Hume IV. 196.

gandern Europens maren. Unter Ludemia bem Teutiden mufte Adalbert von Bamberg fferben, weil er einen droffen Theil von Teutschland durch feine Ueberfalle und Rauberenen verheert und un: ficher gemacht hatte w). Geinrich I. fand in Gad: fen und Thuringen eine fo groffe Menge von Rau: bern, Dieben und Mordbrennern vor, daß er allein aus benen, welche Teutiden Urfprungs maren, eine gange Ochaar von tapfern Rriegern errichten fonnte x). Todtichlage, Berheerungen und Mord: brennereven maren unter Otto I. eben fo baufig, als falsche Eide und Zeugniffe y); und diefe Unordnungen nahmen im eilften Sahrhundert ftets ju, ungeachtet Seinrich II. alle Straffenrauber, fie mochten fo vornehm fenn, als fie wollten, benfen ließ z), und auch Seinrich IV. eine Beitlang mit Machbrud Frieden gebot a). Der Bottesfriede verschaffte im eilften Jahrhundert nur eine geringe Erleichterung. Rraftiger wirften bie fo genannten Landfrieden, von welchen man icon unter Seinrich V. einige Proben antrifft b). Als der Raifer Con=

w) Lintpr. II. 3. Regino p. 73. x) Legio latronum. Wittich, II. p. 22.

y) ib. p. 24. z) Ditmar VI. 66. VI. 98.
a) Vita Henr. IV. p. 63. Ueber die Jehben zu Dits mars Zeiten sehe man diesen Geschichtschreiber. VII. p. 98. 111. Selbst ein Markgraf Gunzelin übte die ungehörtesten Räubereven aus. VI. p. 72.
b) Schmidts Gesch. d. Leutsch, III. S. 207.

Conrad, und ber Bergog Griederich von Schwaben ihren Creukzug im 3. 1146. antraten; fo fam eine unglaubliche Menge von Dieben und Raubern ausammen, um Theil daran ju nehmen c). Srie: derich der erfte ließ febr viele Raubschloffer gerfto: ren, und die Bewohner berfelben binrichten d); in Unsehung der Rehden fonnte er aber nicht mebr erhalten, als daß man Diemanden überfallen folle, welchem man nicht die Rebde bren Tage vorber an: gefagt hatte e). Sriederich ber II. verordnete bev feiner Eronung ju Rom, bag man ben ben Rebben Die Landleute, und das Dieh und Berath berfelben fchonen folle f). Bie wenig aber Diefes Befeg beobachtet worden fen, lehrt eine jede Chronif des Mittelalters, indem in ben gehben ber garften und Ebelleute unter einander, und ber Stadte gegen ibre Bifcofe, ober gegen Rurften oder Benachbarte von Abel das Berbrennen und Dlundern ber Dor: fer bas erfte mar, womit man anfing. Raifer Ru: dolph rif, ober ließ eine groffe Menge von Raub: foloffern in verschiedenen Begenden von Tentschland niederreiffen g); und noch mehrere gerftorten in ben folgenden Beiten die Stabte des Sanfeatischen,

Des

c) Otto Fr. de Gest. Fr. I. I. 40. d) Otto Fris. de Gest. Frid. I. II. 28.

e) Somidts Gefc. ber Leutsch. IV. 372.

f) ib. p. 595. g) Cont. Lamb. Schaff. p. 260.

des Rheinischen und Odmabischen Bundes. Dichts: bestoweniger bauerten die Raubereven, wie die Rebs ben bis gegen bas Ende bes funfzehnten und in ben Unfang bes fechszehnten h) Jahrhunderts in Teutschland allgemeiner, als in anbern gandern fort. Eben daber führte Zenenas Svlvius Rebben und Rauberegen als die einzigen Ueberbleibfel ber alten Barbaren an, und ein anderer Beitgenof biefes Schriftstellers schilderte Teutschland als eine einzige aroffe Rauberhohle i). Beiftliche Churfurften begunftigten noch um diefe Beit Rauber auf ihren eigenen Schloffern k), und Domberren muften burch Reichsgesetze ermabnt werden 1), bak fie nicht . mehr vom Stegreif leben, ober burch ihre Rnechte Rauberen treiben laffen follten. Die Chronifen von Strasburg, Speier, Lubed, Birgburg und an: bern betrachtlichen Stadten find voll von Bepfvielen von Raubereven, und voll von Rlagen über bie Schaben, welche ibren Burgern und ihrem Sandel burch bie Unficherheit ber Deere und Straffen juge= fuat worben. Wenn man auch in ben gerftorten Raub:

h) J. Boemus de rit. gentium III. p. 248. Incredibile est, quantum (nobilitas) miseros et infelices homines vexet, quantum exfugat. Effet Germania noftra ter quaterque felix, si Contauri isti, Dionysii et Phalarides aut ejicerentur, aut saltem ipsorum tyrannido refraenata etc.

i) Echmidt VII. 124. k) ib. 127. l) ib, VIII. S. 270.

angefündigt wird, fo laufen aus ben Stadten alle bofe Schuldner, alle hurer, Spieler, und andere nichtswurdige Denfchen, und alle Morber und Raubet aus ihren Schlupfwinkeln jufammen, um ibre Dienfte anzubieten. Bleich nachbem fie fic gemelbet haben, fundigen fie bem Burger und Landmann, ben Bitwen und Baifen, ben Eldftern und Rirchen ben Rrieg an; und nun magt es feine obrigfeitliche Person mehr, ihre Bewalt: thatigfeiten zu beftrafen, ober gurud zu balten. Go furchtbar bas lofe Befindel den Mitburgern ift; fo verachtlich ift es bem Feinbe. traat einen halbverrofteten Degen: der andere eine gerbrochene gange, ober eine alte Urmbruft, ober einen ichlechten Bogen und Pfeile; und ihre Pferte nehmen fie, wo fie tonnen; vom Pfluge meg. -Bon allen biefen Drangfalen werden wir , fo fcblieft Micolaus von Clemanges, nicht eher befrent werden, als bis man befiehlt, und mit ber groften Strenge auf ben Befehl halt: daß auffer bem Ronige feine als machtige, und vornehme Dannet Rrieger anwerben durfen, und bag auch biefe eidlich Det:

exulibus, et omni genere latorum, foeleratorumque hominum collecta... Quae cum ita fint, quis miretur, fervos hoc tempore tam paucos inveniri, ant inventos tam caro conduci, cum omnes hauc castrensem petant praeclaram ac pulcherrimam disciplinam. l. c. p. 162.

ihren angeworbenen Rriegern richtig ben Gold gu reichen: und bis det Ronig felbit Die Goldner, welche er in feinem Dienste bats punctlich bezahlen lagt. Alsbann wird es mbas lich fenn, eine ftrenge Rriegszucht einzuführen, und alle bon ben Rriegern begangene Berbrechen und Bergebungen nach ber Borfchrift ber Befete ju ftrafen. Die Musgelaffenheit der Goldner borte in Frankreich eben fo wenig, als in andern Landern mit der Errichtung von febenben Beeren Die Goldner festen unter Carl VII. Eus. demia XI. und den folgenden Ronigen ibre Blune berungen, Kolterungen, und Morde, wie vorber, fort, weil entweber ber Golb von ben Ronigen nicht ausgezahlt, ober von ben Sauptleuten untergeschlagen wurde t); und alle biefe Plagen

r) Bondin, de rep. V. c. 5. p. 875. Milites summae laudi ac voluptati ducunt, agros vastare, agricolas spoliare, vicos incendere, urbes obsidere, obsessionamente, supugnatas diripere, direptas instammare, stupra caedibus, caedes stupris cumulare; omnia denique humana divina miscore. Hae lunt utilitates, hi militiae fructus bonis omnibus detestabiles, militibus tamen suaves ac jucundi. Quid enim exemplis in re tam perspicua opus est, aut quis ea recordari sine horrore, vel audire sine gemitu possit. Quis etiamnum agricolarum vulnera nescit? quis non videt calamitates? quis querimonias non audit? Certe quidem omnes omnium agros, pecora, fruges, quibus spiritum ducimus, haec inquam omnia sunt in potestate militum, id est, ut plerique omnes interpretantur, praedonum; quos vel avaritia ab hostibus ad praedam; vel lida

verschwanden erft unter Lubewig XIII., nachbem' Richelien anfing, ben Goldaten ihre Sonung und übrigen Bedürfniffe auf bas genquefte reichen au laffen, und eben befregen auf ftrenge Rriegs: aucht gu bringen. s). Dach Kranfreich buldete Atglien von ber Mitte bes vierzehnten bis in bie Mitte bes fechszehnten Jahrhunderts am meiften pon ben Schaaren einheimifcher und auswartiger Goldner t), und alle Italianifche Schriftsteller bes funfgebnten und fechszehnten Jahrhunderts ftimmen darin überein, daß die Seigheit der Gold: ner gegen ben Feind, die Treulofigfeit ibrer Rub rer, und die Raublucht bet Sauptleute fomobl als der Bemeinen der vornehmfte Grund bes Berfalls biefes ichonen Landes geworden fepen. Goldner der Teutschen Raifer und Furften raub: ten, und mordeten in Teutschland eben fo frub, als in andern Landern. Das Uebel wurde abet niát

bido ad voluptatem: vel crapula ad ingluviem: vel furor ad crudelitatem revocare confueverunt, Ebenberf. VI. c. 2. p. 1047. Latrociniorum vero culpam in principes regerunt, quod fine stipendiis militare cogantur; quanquam nec sinviti militare coguntur, nec stipendia, si rex velit, sibi dari cupiant, ut liberius praedari liceat. Una igitur est tuendae civitatia ac disciplinae militaria, quam nullam habemus, restituendae, tum etiam latrocimiorum coercendorum ratio, si militibus sipendia dentur.

a) Aubery Vie de Richelieu. II. g64. 65. 2) Gefdichte ber Ungleich. ber Stanbe. Cap. 5.

nicht eber, als unter bem Raifer Mar fo groß, baf es allgemeine und laute Rlagen erregt batte. Bon biefer Beit an werben bie Landsknechte bis gegen bie Mitte bes lebten Jahrbunberts zu ben ichredlichften Landplagen unfere Vaterlandes gerech: net u). Wenn Teutschland bas Glud batte, bag es von Solbnern in den frubern Jahrhunderten weniger, als andere Europhische Lander heimgelucht wurde; fo batte es bagegen auch bas Unglud, daß einheimische und frembe zugellose Rotten basmachtigfte und bevolkertste aller Reiche im letten Jahrhundert langer, als ein jedes andere gand gertraten. Rein Patriotifder Teutscher fann obne Die innigste Behmuth, und den feuriasten Abscheu alle bie unnaturlichen Greuel und Frevel lefen, welche die unbandigen Canbefnechte im brepffigjab: rigen Rriege an ben Ginwohnern ber Stabte, und des platten Landes ausübten, und welche feiner besser, als Philander von Sittemald in meh: teren feiner Befichte geschilbert bat.

Da nun Fürsten, und Gunftlinge von Fürsten, Abel und Geistlichkeit, Richter, und Berwalter der öffentlichen Einkunfte, Straffenrauber, Sees täuber und Goldner unaufhörlich, und oft mit verseinter Buth an dem Mark der Bolter des Mittels

Ff 3 alters

u) Schmidts Gefch. ber Teutschen, VII, 243, u. f. G.

alters nagten; war es ba ju vermunbern, baf Theurung, Sungerenoth, und anstedenbe Geuchen in den Jahrhunderten des Mittelaltere baufiger, als in ben letten Zeiten waren? 3ch habe mir Die Mube gegeben, aus dem Gregor von Coure, bem Lambert von Alchaffenburg, aus ber Limburgifden, Krankfurtifden v), und Speieriden Chronif, aus der Chronif von Ronigsbofen, aus Mezeray's Geschichte von Frankreich, und einem groffen Theil ber Sumifchen Befdichte Die Sabre auszuzeichnen, in welchen bungersnoth, ober Geu: chen in Franfreich, Teutschland, und England herrichten ; und ich fann nach biefen Datis versi: dern, daß vom eilften Jahrbundert an meiftens fein Jahrzehend , und nie ein Menschenalter verfloß, we nicht in allen diefen gandern hungersnoth, und Seuchen ausbrachen, und balb ben gebnten, bis: weilen ben vierten oder britten Theil der Einmob: ner von gangen Reichen ober Provingen wegraften. Die meisten Menschen maren im Mittelalter ia eben dem Kall, worin der Berfaffer der Limburgi fcen Chronif war, welcher von fich erzählt, bag er wenigstene viermahl groffes Sterben und Deftilenz erlebt habe w). Wenn alfo Jemond aud bas

v) Man febe bei. Lersner ir B. 226. G. 37. u. 28. 426. G. 45. wo man bemerten fann, wann die haus fice und groffe Sterblichteit aufgehort bat. w) G. 117.

das Glud hatte, fich und die Geinigen ber Bewalt ber furften und ihrer Diener, ober ben Rachftellungen von Raubern und Goldnern ju entzieben : fo mufte er boch alle gebn, ober funfgebn Sabre befürchten, bag irgend eine anftedende gefahrliche Rrantheit, ober gar ber fcredliche Bungertod ibm felbft Leben ober Befundheit, ober auch Die theursten Dersonen entreiffen murbe; und Sungerenoth gehort baber, wie Pestartige Rrantheiten au ben allgemeinen Uebeln, die aus ben folechten Berfaffungen bes Mittelalters entstanden, und ents fteben muften. Die Regenten maren zu unwiffenb, zu nachlaffig, und ju ohnmachtig, ale bag fie frafe tige Unftalten gegen Theurung, Sungersnots und anstedende Rrantheiten batten machen tonnen x). Man brauchte, wie ichen Mobien richtig bemerfte, gegen Candplagen entweder gar feine, ober 'nur geiftliche Mittel, weil man fie als gottliche Stras fen anfah; und eben diefe geiftlichen Mittel, unter welchen Processionen und Andachtenbungen in 8 f 4 ben

x) Senebier Hift, litt, de Généve, I. 70. Aussi l'on ne connoît plus ces maladies contagieuses, qui remplissoient les maisons d'estroi et de deuil. La vie elle-même est plus longue et plus sûre, qu'elle ne l'étoit dans ces tems malheureux; il paroit par le depouillement des régistres mortuaires, que la probabilité de la vie d'un ensant, qui venoit de naitre, au tems de la resormation étoit à celle d'un ensant, qui nait aujourdhui, comme 6 à 28.

den Kirchen die gewöhnlichsten waren, trugen am allermeisten jur Fortpflanzung oder Berlängerung von Seuchen ben. Fast alle wirksame Borzkehrungen gegen Hungersnoth, und besonders gez gen die Ausbreitung oder zur Milberung von pest artigen und andern gefährlichen Seuchen sind erst in unserm jesigen Jahrhundert erfunden, oder gluck lich angewendet worden.

Reiner meiner Lefer wird, boffe ich, mehr amenfeln, daß Leben und Gefundheit, Ebre, Frep: beit und Eigenthum gegen die Anfalle von Furften, und Burftendienern, von Rriegern, und Raubern, von hungerenoth und peftartigen Geuchen in uns fern gegenwärtigen Berfaffungen unendlich mehr gefchust find , als fie in vorigen Zeiten maren. eben fo wenig wird irgend ein nachdenkender Lefer zwepfeln, wo man bie Urfache ber groffern Daffe gung der Rurften, ber Berechtigfeitsliebe ber Rich: ter, ber Treue und Gorgfalt ber Einnehmer, und Bermakter ber öffentlichen Einkunfte, und bes ganglichen, ober fast ganglichen Aufborens ber übrigen allgemeinen entweber moralifchen, ober phyfifchen Uebel des Mittelalters ju fuchen habe. Bielmehr werben alle mit mir in bem Befenntniffe überein stimmen, bag ber einzige Grund ber burchgebends verbefferten Staatsverwaltung ber neuern Beit in ber groffen Bermehrung, und Ausbreitung noblicher Rennt:

Renntniffe, und in ber dadurch bewirkten Verbefferung ber Sitten aller Stande, Geschlechter und Alter liege. Meine Leser werden erlauben, daß ich ihnen über diesen Gegeuftand nur noch einige wenige Bes trachtungen vorlegen darf.

Die Englische Ration war bas erfte groffe Europaifche Bolt, welches feine Berfaffung freglich unter ben beftigften Erfcutterungen verbeffertes Die Petition of right, welche icon Carl I. im I. 1628. bestätigte y): die habeas corpus Ucte, die 1679 unter Carl II. ju Stande fam z); und endlich bie declaration of rights, welche man bem Ronige Wilhelm porlegte, verbunden mit ber Preffrenheit, welche man im 3. 1604. erlangte a), wurden Die Grundpfeiler der Frenheit und Glud: feligfeit der Britten. Benn bie erhabenen Brund: fage, auf welchen die Englische Berfaffung erbaut wurde, von mehreren groffen Rationen' Europens obne blutige Ummaljungen batten angenommen, und ausgeführt merden tonnen: fo murbe ich bie Bahrheiten, welche die Schopfer der Englischen Frenheit in beilige Bolksgefege vermanbelten, fut viel wichtigere, und bem gangen menschlichen Befclechte erfprieflichere Entbedungen balten, als momit bas von ber Freyheit beflugelte Benie Mew: 8f 5 tons,

y) Hume VIII. 313. 26. 2) XI. 347. 348. 2) XII. 217.

ton's, und feiner Beitgenoffen bie Grangen bes menichlichen Wiffens fo febr erweiterten. auffer ben Einwohnern der vereinigten Deopingen waren die übrigen Europaifchen Bolter fur ein foldes Licht, als in England aufgegangen, und eine folde Freifeit, als in England errungen worden war, noch nicht empfanglich genug. In bem verbbeten Teutschland bluteten noch lange bie Bunden. welche ber brevffigjahrige Rrieg gefcblagen batte. Spanien lag an einer fast tobtlichen Entfraftung Darnieder, welche ber Ebrgeit, und die Raubfucht von Konigen, und Miniftern erzeugt hatten, und noch immer vermehrten. Frankreich mar uoch fin bifch genug, fich bes eiteln Drunks, und ber eiteln Giege feines Ronigs ju freuen, und gur Befriedigung der Eroberungefucht und Eitelfeit beffel: ben, das Leben und Bermogen feiner Cobne mit unbedingtem Beborfam bergugeben. Unterdeffen blieb Das ichredliche Benfpiel des Berfalls ber Gpani: ichen Monarchie, der Berftummelung und Bermu: ftung ber Spanifchen Diederlande, und noch mehr Die Bepfpiele der erstaunlichen Dacht und Groffe ber vereinigten Diederlande und bes befrepten Eng: lands nicht ohne fegenvolle Birfungen. Ungegd: tet fein anderes Bolf ben Sollanbern und Eng: lanbern gerabeju nachahmte; fo wurden boch Die Befege und Einrichtungen ber lettern alls måblig

mablig die Dufter ber übrigen Nationen, und ein Theil des Lichts und der Frepheit, die in Solland und England berrichten, floß auch in die bunkelften Binkel unfere Erdtheils binein. Gully, Colbert, und mehrere groffe und edelgefinnte Teutiche Rurften erfannten, daß felbft Ronige und Fürften um befto machtiger murben, je gludlicher ihre Boller feven: baß Bolfer nie gludlich und machtig werben fonnten, wenn nicht Aderbau, Gewerbe und Sandel unter ibnen blubten: und baf biele miederum nie aufbluben tonnten, wenn nicht das Leben, bas Eigenthum, und die Frepheit der Burger gegen alle willführliche Bemalt geschüßt maren. Die Dracht, Die Eroberungen, und der Despotismus Audewigs des viergebnten reiften freplich Biele feiner furftlichen Beitgenoffen gur Rachaffung. Bugleich aber machten biefe Pracht, und Eroberungen Die Regenten aufmertfam auf die gute Bermaltung einiger Frangbfifchen Dinifter, ohne welche Ludewig XIV. meder fo hatte glangen, noch larmen konnen, ale er wirklich that. Die übrigen Rurften wetteiferten mit Ludewig XIV. in der Ermunterung von Runften, Biffena fcaften, Manufacturen und Sandel. Die Unternehmungen, ju welchen Colberto Bermaltung Ludewig XIV. fabig machte, und die Ohnmacht und Erniedrigung, in welche biefer Ronig gegen bas Ende feiner Regierung fiel, trieben nachdenkenbe Kůr-

Rurften gleich ftart an, ihre Finangen in Ordnung gu bringen, oder ju erhalten; und bie geordneten Kinangen fcuften die Unterthanen gegen verderb liche und willtubrliche Erpreffungen. Dan mablte Die Minister, und befeste bie Richterftable forgfal: tiger, als vormable: und je groffer und aufgeflars ter die Minister, und Richter waren, ober murben, befto mehr verschwand willführliches Regiment. -Unftreitig alfo maren die machfende Aufflarung, und Sittenbefferung die einzige Urlachen, bag entmeder die Grundverfaffungen, oder die Bermaltung ber Europaischen Staaten in bem letten und gegenmartigen Jahthundert fo febr verbeffert wurden, und bak die Bermaltung und ber bavon abbangende Buftand ber Bolfer einander viel abnlicher find, als ihre Constitutionen, indem die Furften und ihre Minister im Durchschnitt nicht mehr fur Die Befriedigung ihrer Leidenschaften und Lufte, fondern fur bas Bobl ibrer Unterthanen forgen, und mei: ftens fo banbeln, als wenn fie benen, über welche fie berrichen, in jebem Augenblid verantwortlich waren b). Bir burfen boffen, endlich dabin ju fom:

b) So bachte Leopold, als Großbergog von Toscana. Möchten boch alle Jurften im Staube sepn, am Ende ihrer Regierung von ihrem Thun und Laffen eine solche Nechenschaft abzulegen, als der unvers gestiche Wohlthater seines Bolts in dem Governo della Toscana sotto il regno di sua Maestà il re Leopoldo II. Firenze 1791. 4. ablegte!

kommen, daß nicht die wenigsten, sondern die meis ften Regenten einsehen, daß nur derjenige Fürst wahrhaftig groß sey, deffen Unterthanen einen eben so hohen Sinn haben, als er felbst c).

## Sedfter Abschnitt.

Ueber die Berichtsverfaffung, und Befeggebung ber Bolfer bes Mittelalters.

In ben vorhergebenden Abichnitten fchilberte ich die Gitten, und bas Berfahren der Furften, und Richter, wodurch auch die besten Befege, wenn man bergleichen gehabt hatte, vereitelt wors ben maren. Best untersuche ich bie Berichtsverfafe fung, und die Gefete des Mittelalters, die beide im Durchiconitt fo beschaffen waren, bag baburch auch unter den unbestechlichsten Richtern febr oft Ungerechtigkeiten aller Art veranlagt merben muften. Die Berichtsverfaffung, und Befege des Mittels alters beweifen es noch einleuchtenber, als die Gitten und Regierungsformen, wie unbeschreiblich groffe Boblthaten wir der Aufflarung ju verdanken bas ben, 3ch werde mich bei allen den Puncten febr fury faffen tonnen, wo ich bie Bacta febft in un: terrichteten Lefern als befannt vorausfegen fann.

Unter:

e) Dalrympl. I. 15. few Princes are wife enough to know, that no king can be truly great, the minds of whose subjects are not as high, as his own.

Unterscheidende Merkmahle der Gerichtsverfalsfung, und der Gesete des Mittelalters sind Bereschiedenheiten und Biderspruche der Rechte in dens selbigen Reichen, Gegensat von Gerichtsbarkeit, und Richterstühlen, Befrenungen und Privilegien von gewissen Ständen, oder Gegenden, Städten, und politischen Sorpern zum Schaben der übrigen Mitsburger, gerichtliche Beweise, bey welchen Unschulz dige leicht unterdrückt, und Schuldige-leicht losgesprozchen werden konnten, Strafen, die entweder durch ihre Gelindigkeit, oder durch ihre harte unzweckmassig waren, und endlich Gesete, wodurch Ehen und der Handel gestört, oder erschwert, und Fremblins ge und Unglückliche als Feinde behandelt wurden.

So wie die Teutschen Wolfer von jeher den Grundsat hatten, daß ein Jeder von seines Gleiz den gerichtet werden musse; so liesen sie nach den Eroberungen von fremden Landern den Einwohnern die Frenheit, daß ein Jeder nach den Sesehen seines Bolks leben, und sich richten lassen könne. Eine nothwendige Folge dieser Teutschen Milbe war, daß nicht selten sechs und noch mehrere Perssonen, die in dem Bezirk desselbigen Grasen, oder Richters wohnten, nach eben so vielen verschiedenen Gesehen, nach Salischen, Ripuarischen, Kömischen, Burgundischen, Longabardischen, Allemannischen, Bairischen, und Sachsischen Gesehen lebten, und

fich tichten laffen wollten d). Die bieraus ent: ftebende Bermirrung mufte um befto groffer fenn, ba bie Richter und deren Ochopfen, ober Benfiger gewöhnlich feine gelehrte, oder forgfaltig gebildete Manner, und die Gefete ber meiften Teutschen Bolfer entweder gar nicht, ober wenigstens nicht vollstandig gesammelt maren. Unter ben altesten Teutschen Befessammlungen hatten nur bie ber Bestantben, und Longobarden eine gewiffe Boll-Randigfeit. Die erften Gefesbucher ber Kranfen hingegen, ber Gachfen, ber Baiern und Allemannen waren außerst burftig und unzulanglich. vollftandigeren Sammlungen ber Sachfifchen und Schwäbischen Befege, und der meisten Land: And Stadtrechte fo mobl in Teutschland, als in andern Eurobaifden Reichen fielen erft in bas brepzehnte. ober vierzebnte Sabrbundert; und man fann bochftens ein und bas andere Benfpiel von fruheren Sammlungen anführen. Go lange bie Rechte und Bewohnheiten ber Europaischen gander und Stadte noch ungefchrieben waren, fo lange gefchah es febr oft, bag bie Richter und Ochopfen nicht wuften, wie fie gewiffe Falle entscheiben follten. , Unter folden Umftanben rief man, wenn man bas Recht ernftlich fuchte, eine gewiffe Babl von alten unb

d) Schmidt IL 175.

und erfahrnen Dannern zusammen, und fragte biefe, was die Gewohnheit des Landes und ber Stadt mit fich bringe, und wie man fonst in den freitigen Fallen gesprochen habe e).

216 im neunten, und gebnten Jahrhundert bie Kranken, Burgunder und Romer allmablich in ein Bolt gusammenschmolgen; fo borte freplich in bem beutigen Frankreich die groffe Manniafaltigfeit von Teutschen Rechten auf, allein der Unter: fcbied des Romifden und Frankischen dauerte, wie bie Landrechte und Stadtrechte ver-Schiedener Provingen, Diffricte und Stadte fort. Lange nach der Diederlaffung der Franken, und anderer-Teutschen Bolfer in den Romifchen Drovingen bestand die Beiftlichkeit, befonders bie geringere Beifilichfeit, nicht aus Teutschen, fon: bern aus ben fo genannten Romern, ober ben Uebermundenen. Diefe groftentheils aus Romern bestebende Beistlichkeit lebte nach Romifchen Befegen, und behielt auch meiftens Sammlungen, nder Auszuge aus den Romifchen Gefeben ber f. Daber gefchab es, bag felbft Franken und Longo: barben, welche Beiftliche wurden, ihrem bisherigen Recht entfagen muften: bag die Beiftlichkeit bas ganje

e) du Cange im Worte Turba.

f) du Bos III. 395. und Hervé matières feodales l. 313. 314.

gange Mittelatter durch fortfuhr, nach Romischen Gesehen zu richten: und bag nicht bloß das geiste liche Recht fast gang aus dem Romischen entstand, sondern daß auch lange vor der Wiederfindung der Pandecten, und der Ertichtung der hohen Schule zu Bologna das ursprüngliche Germanische Recht in allen Theisen von Teutschland durch das Romische Recht auf mannigsaltige Art abgeändert wurde g).

Das Teutsche und Romifche Recht war faum fo febr mit einander ftreitend, als die geiftliche und weltliche Betichtsbarfeit. Die Beiftlichfeit bea gnugte fich von der Mitte des neunten Jahrbuns berts an nicht mit ben groffen Borrechten : baf ibre Perfonen, ibre Buter, und Unterthanen von aller fremden, ober weltlichen Berichtsbarteit bes frent maren. Gie trachtete auch barnach, wie fie allmablich die weltlichen Stande, und felbit bie Ronige und Furften, unter ihren Gerichtszwang, oder ihre Bothmaffigfeit bringen tonnte. bie Dabfte gegen Raifer und Ronige wagten, bas magten die bischöflichen und andere geiftliche Betichte gegen Grafen, Berren, und Bemeine. Go wie jene fich in die Bablen, in die Rriege, uns Regierungegeschaffte ber Ronige und Farften mifchten; fo mischten biese fich in alle Angelegenheiten

bes burgerlichen Lebens, und jogen nicht blog Cher fachen, oder Blaubensfachen, fondern alle Sand: lungen, die etwas fundhaftes enthielten, vor ihre Berichte h). Die heuchelnde Beiftlichkeit, fagte Der Frangofische Abel im 3. 1247, wo er fich jut Bertheidigung feiner Rechte gegen die Clerifen ver: fcwor, die heuchelnde Beiftlichkeit bedenkt nicht, i) bag bas Frangbfifche Reich durch bas Blut und Die Baffen unferer Borfahren erobert, und gum mabren Glauben befehrt worden. Mit füchsischer Lift lodte fie uns allmablich unfere Buter ab, und brauchte biefe bann bagu, um uns von fich abban: gig ju machen. Cohne von Rnechten üben über uns Frepe und unfere Rinder Berichtsbarfeit aus, bie wir nach ben Befegen ber erften Gieger ibre Richter fenn follten k). Wir Eble bes Reichs verbinden uns daher einmuthig mit einem beiligen Gibe, und verordnen: bag, 'ba bas Reich ber Fran: . ten nicht burch geschriebene Befege, und nicht burch

h) Mezeray IV. 415. 416, unb Bodin. de rep. Lib, III./5. p.445. Cum autem jurisjurandi et numinis violati îpecie omnem pontifices apud nos omnium pene rerum cognitionem ad se pertraxissent; etc. Sibert Variat, de la Monarch. Franç. II. 302.

i) Matth. Paris. p. 483.

k) Jurisdictionem saecularium principum sic absor-

k) Jurisdictionem saecularium principum sic absorbent, ut silii servorum secundum suas leges judicent liberos, et silios liberorum, quamvis secundum leges priorum triumphatorum deberent a nobis potius judicari etc.

ben Stolb ber Beiftlichen, fondern burch bas Blut von Rriegern erworben worden 1), fein Beiftlicher, ober Lane fich fernerhin unterfteben foll, Jemanden vor ein geiftliches Gericht gu gieben: ausgenommen in Chefachen, und ben Rlagen von Regeren und Ber diefe Berabredung übertritt, ber Bucher. foll unwiederbringlich fein ganges Bermogen, und ein Glieb feines Corpers berlieren: jur Bollgiehung bon welchen Strafen wir gewiffe Personen bestellt Dir hoffen auf diefe Art, wieder ju uns fern Berechtsamen und Befigungen ju gelangen, und die übermuthige Beifflichfeit in ben Buftand. ber erften Rirche jurudzubringen, mo fie uns gotts liche Bunder zeigen wird, die fchon lange von ber Erbe verschwunden find. - Diefe Bunfche, und Bemubungen blieben noch lange eben fo fruchtlos, als abnliche Statuten, die man bald nachber in England machte m). Durch die vollfommne Uns abhängigfeit von aller fremden Gewalt murde bie Beiftlichkeit burchgebends ein Staat im Staat, welches in mancher Rudficht um besto gefahrlicher war, da fie fich felbst wieder in mehrere von eins ander unabhangige, und entgegengefeste Corper theilte.

quod regnum non per jus scriptum, nec per clericorum arrogantiam, sed per sudores bellicos fuerit acquisitum.

m) ib, p. 488.

theilte. Die Ordensgeiftlichen murben der Bewalt ber Bifchbfe, die Bifchofe immer mehr und meht ber Bewalt ber Ergbischofe entgogen; und bie Drie vilegien, welche die verschiedenen Orden erhielten, machten fie insgesammt ju Feinden von einander, fo wie fie gemeinschaftliche Feinde bes übrigen Wenn geiftliche Perfonen, ober Bolks maren. folche, die unter dem Ochuge ber Beiftlichfeit ftanden, ber groften Berbrechen fouldig murben; fo mar in ben meiften Fallen die Dacht feines Ronigs und Furften groß genug, um die Diffe: thater gur verdienten Strafe gu gieben. man bingegen Die Beiftlichfeit beleidigt; fo foleus berte biefe gleich Interdirte und Bannftrablen ab, por welchen Jahrhunderte lang alle Ronige und Rurften unfers Erdtheils gitterten. Der Dif brauch diefer geiftlichen Strafmittel nahm benfelben freplich auf die Lange einen groffen Theil ibres Anfebens; allein das Concilium in Bafel mufte es noch im 3. 1435, verbieten, daß man nicht gange Stabte um der Schulden eines, ober einiget Barger willen in ben Bann thun folle n). statt

n) Crevier Hist, de l'Univers, de Paris. IV. 90.
Bodin. VI. 994. 995. bes. Nicolaus de Clemanges
de corrupt. eccles, statu c. 8. Sed hodiernis diebus
adeo invaluerunt, (suspensiones, interdictiones, anathemata —) ut passum pro levissimo quasi delicto
spepe etiam pro nullo inferantur. Sicque in hullum
smorem, in extremum pervenerunt contemptum.

fatt baf man Biftbofe, Mebte, und geiftliche Com pora nur ben dem Dapfte, ober deffen Abgeordneten belangen fonnte; fo machten die geiftlichen Berichte auf . bas Recht Anfpruch, bag Perfonen, die unter gang ans bern Richtern fanden, aus ben entfernteften Begen: ben bor ihnen erscheinen, und ihr Urtheil vernehmen follten. Schon in der Mitte bes brengehnten Jahrhunderts forberten die Angehörigen der hoben Schule zu Paris Versonen aus allen Theilen von Frankreich vor das Tribunal ber Univerfitat, und amangen fie burch bie Rurcht vor ben Roften und Gefahren, welche die Reife, und der Aufenthalt in Paris nach fich gieben murben, bie ungerech= ten Unmaaffungen zu erfullen, welche man an fie machte o). Ungeachtet Die Universität fich felbft als die alteste Tochter ber Ronige von Franfreich anfab; fo erkannte fie das Unfeben ber Ronige nicht allein nicht an, fondern beklagte fich über bie Ronige ben ben Dabften, und miffandelte bie toniglichen Richter als nichtsmurdige Buben p).

Gg 3 Die

o) ib. II. 8,
p) Crevier ib. II, 27, 149. Im J. 1304. Hes Plerre
Jungt, Prevot von Paris, einen Studierenden
henken, ungeachtet dieser die Privilegien der Geist lichkeit reclamirt, und von einem geistlichen Eris bunal gerichtet zu werden verlangt hatte. Wegen dieser Berlesung der geistlichen Immunität machte der Official von Paris folgenden Bescheid bekannt; "Der Official von Paris allen Erspriestern, Pries "ftern, Pfarrern, Caplanen, und allen andern Bors

Die Misbrauche in den geistlichen Serpern und geistlichen Gerichten mochten so groß seyn als sie wollten; so hatte man die in das vierzehnte Jahrbundert hinein kein Mittel, sie abzuschaffen, weil die Geistlichkeit ihren Orden, ihre Rechte und Frenheiten für so göttlich und unverlestlich hielt, daß weder die Volker, noch die Fürsten das Geringste darin verändern, oder davon wegnehmen dürsten. Eine der ersten Anwendungen, welche die Könige von ihrer wachsenden Gewalt machten, war diese, daß sie die Rechte, Frenheiten, und besonders die Gerichtsbarkeit der Geistlichkeit einschränkten, und daß sie die Personen sowohl, als die Güter der Geistlichen ihres Gebiets mehr oder weniger

DOR

"stehern von Kirchen, n. f. w. Wir befeblen euch sallen und Jeden, vermöge des heiligen Geborsams, wenn ihr schen ihr schuldig seud, und ben Strafe der Susspension, und des Banns, wenn ihr diesem Besehl nicht gehorchen solltet, daß, weun ihr Morgen "Trüh den Gottesblenft geendigt habt, ihr euch mit weurem Bolf, unter Vortragung des Ereuzes und "des Welhwassers, in setertücher Procession in die "Kirche des heiligen Bartholomäus zu Paris des "Eirche des heiligen Bartholomäus zu Paris des "gebt, und von da gegen das haus binzieht, web "des der Prevost von Paris dewohnt. Wenn ihr "bed diesem hause angesommen send, so sollt ihr, und alle diezenigen, die euch begleiten, gegen das "Daus des Prevost Seine wersen, nud mit lauter "Etimme rusen: Kiehe, sliehe, versluchter Satan! serkenne deine Bosheit, und ehre unsere Autter, "bie heilige Atrche, welche du, so viel an dir ih, "entehrt, und in ihren Frenheiten gekränkt hak. "Wenn du es nicht thust, so mögest du mit Das "than und Abiran, welche die Erde lebendig ver "schlang, bahin fahren. — Gegeben im J. 1304."

von fich abbangia machten q). Dies murbe ben weltlichen Berren um besto leichter, ba bie meiften geiftlichen Berichte gegen bas Ende bes vierzehnten, und im Unfange bes funfgehnten Jahrhunderts in gleichem Grabe verhaft, und verächtlich geworden Die Bischofe verkauften Recht und Untecht, wie die von ihnen abhangenden Beneficien eben so unverschamt, als die Pabste. Ihre promotores, oder Inquifitoren fuchten Berbrechen und Bergebungen, ober menigftens ben Schein bavon auf dem Lande, wie in den Stadten, und felbit in den niedrigften Butten der Armen auf. Wenn biefe wirkliche, ober Scheinschuldige aufgespurt hatten, fo brobten fie guerft, um ben Beklagten bobe Lofegelder abzuzwingen s). Golche, die fich nicht ichreden lieffen, murden vor Bericht geforbert.

Gg4 Era

<sup>9)</sup> Bodin, de rep. VI. c, 2. 996. Sibert III. 46' Philipp ber Lange ichloß 1379. Die Bifchofe vom Barlement aus. Im Anfange bes 15. Jahrhunderts war ber Sieg ber weltlichen Gerichtsbarfeit über die geiftliche in Frankreich ichon gang ents ichieben. 111. 51. 52.

r) Nicol. de Clemangiis de corrupto eccles, statu c. 16. in Op. p. 15.

s) Dici non potest, quanta mala faciant illi scalerati exploratores criminum, quos Promotores appellant. Simplices et pauperculos agrestes vitam satis innocuam in suis tuguriis agentes et fraudis urbanas nescios in jus sacepe pro ninilo vocant. Causas et crimina contra eos sedulo confingunt, vexant, terrent, minitantur: sicque eos per talia componere, et pacisei cogunt.

Erfchienen fie nicht auf die erfte Einfabung; fo warf man fie gleich in den Bann. Stellten fie sich aber vor Gericht, so ermudete man fie durch alle Arten von Chicanen so sehr, daß auch die Muthigsten und Standhaftesten sich endlich loszuz taufen genöthigt wurden t).

Die hoben weltlichen Gerichte ftimmten lange eben fo wenig gufammen, als die weltlichen und Biele bobe Baronen verfagten alle aeiftlichen. Appellationen von ihren Gerichten, ober machten 'fie fo fchwer, und gefahrvoll, daß es fast eben fo gut war, ale wenn fie biefelben gang verboten batten. Wenn auch Appellationen in Fallen ber verweigerten Gerechtigfeit geftattet, ober von ben Unterdrudten gewagt wurden; fo hatte man Jahr bunberte lang wenig Soffnung, por ben toniglichen Berichten Recht zu erhalten. Ursprunglich gab es feine andere fonigliche Berichte, als an ben Sofen ber Ronige felbft. Die Richter, ober Bepfiger in Diefen foniglichen Berichten waren Die vornehmften Sofbebienten, und andere Bornehme, bie an ben Sofen gegenwartig maren; und die Borfiger Diefer Berichte waren febr oft die Ronige felbft, ober Sof: richter, welche fie als ihre Gellvertreter ernannt bat ten. Da nun die Ronige ftets im Lande umberzogen,

fo muften biefenigen, welche Recht fuchten, meis ftens lange umberreifen, ebe fie ben Sof fanden, und wenn fie benfelben gefunden hatten, lange warten, und fich bewerben, bis ibnen Gebor ges ftattet wurde. Eben baber verlanate bie Englifche · Plation icon im J. 1215. von ben Konige Johann bag bie foniglichen Gerichte nicht mehr, wie bisher wandelnd, fondern unbeweglich an gemiffen Orten fibend fenn follten t). In Frankreich war bas Parlement in Paris ber erfte beständige Berichts: bof, und die meiften übrigen Parlementer murben erft unter Ludewig XI. und beffen Rachfolgern errichtet. In Teutschand bauerte es viel langer, als in Frankreich und England, daß beständige bochfte Berichte fur bas gange Reich errichtet murben, ungeachtet es in Teutschland wegen ber baufigen und langen Abmefenheiten der Raifer, wegen ber groffern Bewalt ber Rurften, und ber unfaglichen fehden gwiichen allen boberen und niederen Standen nothwendiger, als irgendwo gewesen mare. Als Marimilian I. im 3. 1512, nach bem Cammergericht auch ben Sof. rath errichtete; fo that er es, wie er felbft faat, vorzhalich befregen, bamit er in's funftige bes ungeftumen Dachlaufens, modurch er in vielen wich: tigen Gefchaften gehindert worden, überhoben, und

S g 5

Die

u) Humq II. 325.

die Unterthanen von den schweren Roften des Rachreisens befrent wurden v). Erft nach der Entstehung der Reichsgerichte wurden in allen Teutschen Fürstenthumern abnliche Tribunale gestiftet.

Die Beftechlichkeit, und Rraftlofigkeit ber geift: lichen und weltlichen Berichte, und die baber entfpringende Ungeftraftbeit und Aufmunterung 18 ben groften Berbrechen veranlagten im 13. Jahr: hundert in mehrern Europaifchen Reichen manbelnde, oder geheime Berichte, wodurch man die Monft unbezähmbaren Krevler auszurotten fuchte. Die Mufter diefer beimlichen Berichte icheinen die Anquisitoren laemefen ju fenn, welche die Dabfte in der erften Salfte des drepgebnten Jahrhunderts in alle Lande aussandten, um die Reger und Regerenen ju vertilgen w). Eduard der erfte mufte fein von Raubern, Mordern, Mordbrennern und andern Berbrechern angefülltes Reich nicht anders ju faubern, ale bag er im Jahr 1275. Richter mit unumidrantter Bewalt ernannte, die in allen Theilen von England umberreifen, und alle Diffe: thater, welche fie vorfanden, obne formlichen Dro: cek abthun follten. Ben einer folden Gemalt, als

v) Putters Grundrif der Reichsgesch. S. 384. w) Unter diesen Inquisitoren murde Conrad von Marburg zur Warnung für seine Nachfolger im J. 1233. in Teutschland erschlagen. Chronic, Exford, in Schannats Vind, litt, p. 93.

als Bouards Richter erhielten, mar es in folchen Beiten nicht anders möglich, als daß Unschuldige mit den Schuldigen ergriffen, und auf den geringssten Berdacht hin am Vermögen, oder an Leib und Leben gestraft wurden. Unterdessen erreichte der König den Zweck, den er sich vargesest hatte. Seine Blutrichter sesten die Schuldigen mit den Unschuldigen in Schrecken, und zerstreuten die erssten wenigstens eine Zeitlang. Nach dieser Wirstung hob Bouard I. seine Blutgerichte wieder auf. Glücklich, wenn man dieses auch in andern Lans dern, vorzüglich in Teutschland gethan hätte!

Beimliche, ober menigstens unumschrantte und aufferorbentliche Berichte entstanden in Spanien noch fruber, als in England. 3m J. 1260. vereinigten fich querft die Stadte in Arragon, und bald nachber die in Caftilien jur Errichtung einer fo genannten beiligen Bruderichaft, beren Saupt: abficht mar, Rauber, Morder, und andere Friebensftorer in beiden Reichen ju verfolgen, und fie jur verdienten Strafe ju gieben. Dan bob ju Diefem 3med von allen verbundeten Stadten eine verhaltnifmaffige Steuer, versammelte eine binlångliche Angabl von Truppen, und ernannte Rich: ter, welche die Urheber von ungefeglicher Bewalt allenthalben aufsuchen, und richten fonnten. hobe Adel, welcher Raub ubte, oder wenigstens Raus Rauber fchite, und die Gewalt der neuen Frie benstichter fur einen unverzeihlichen Eingriff in seine Privilegien hielt, drang mit dem großen Ernst auf die Abstellung der heiligen Bruderschaft, und ihrer Gerichtsbarkeit; allein die Ronige schützen den Bund und die Gerichtsbarkeit der Stadte, wodurch Ruhe und Sicherheit befordert, und die Macht des hohen Adels geschwächt wurde x).

Bahricheinlich um Dieselbige Beit entftanden in Teutschland bie fo genannten Beftphalifden, pber beimlichen, ober Behmaerichte; und folde Berichte batte in ber Mitte und in der letten Salf: te bes brengehnten Jahrhunderts fein Land meht nothig, als bas Teutsche Reich, weil es von dem Tode Friederichs des zweyten an bis auf Rudol phen von Sabsburg gar fein Oberhaupt hatte, das Rraft genug befeffen batte, Recht und Berech: tigfeit ju bandhaben, und Bewaltthatigfeiten und Krepler zu ftrafen. Dan fann es als faft gewiß annehmen, bag ber Urfprung der heimlichen Ge richte über ben Unfang bes vierzehnten Jahrhunderts binausgeht, weil ber Stadt Dortmund, und bem Bischofe ju Minden ichon im 3. 1332. das Recht Frenftuble ju errichten; und Frengrafen ju ernennen, als ein althergebrachtes Recht von bem Raifer

Lu

x) Roberts, Hist. of Charles V. I. 195.

Lubewig bem Baiern bestätigt wurde y), und in den folgenden Beiten ftets die Mennung berrichend blieb; daß bie heimlichen Berichte von Carl bem Groffen gestiftet worden, um das Beibenthum unter ben Gachfen ganglich auszurotten, und um Abgotteren und Unglauben mit unerbittlicher Stren: ae au ftrafen. Babricheinlich vereinigten fich bie gefflichen Furften, und die Stabte in Beftphalen wahrend des fo genannten 3mifchenreiche, wie bie Stadte und der Ronig in Spanien gethan hatten, jur Errichtung von Berichten, por melden biejenis gen, Die fonft fein Recht erlangen fonnten, flagen, und welche alle groffe Berbrecher, die man fonft nicht fereden und übermaltigen fonnte, verfolgen, und ftrafen follten. Alle Urfunden des funfgebns ten, und fechszehnten Jahrhunderts, in welchen ber Beftphalifden Berichte ermabnt mird, bemeifen. bag urfprunglich nur Rlagen über verfagte Bereche tigfeit, und uber groffe und offentliche Berbrechen. über Mort, Straffenraub, Schandung von Frauen und Jungfrauen, Beraubung von Rirchen, Mord: brenneren und gefährliche Regeren vor biefe Bes richte gehörten z). Als im funfgebnten und fechs: Jahrhundert alle Stadte und gurften fich mider die beimlichen Berichte vereinigten, und ben Raifer unb

y) Datt de pace publ. p. 783. 734. 2) Datt L c. p. 732. 751. 774.

und Reich fich baruber beflagten; fo gab man boch immer noch ju, bag biejenigen, welchen Recht verweigert worden mare, fich an bie beimlichen Berichte wenden durften a). Allem Anfeben nach erfullten die Behmgetichte von ihrer Entstehung an bis in ben Unfang bes funfgehnten Jahrhuns berts einen nicht getingen Theil ber mohltbatigen Brede, um welcher willen fie gegrundet worben waren: benn bie erften Rlagen wider biefe Berichte wurden nicht fruber, als unter ber Regierung bes Raifers Siaismund gehort. Bor ibrer Ausgr: tung murben die Frenftuble ,nur von ben Sarften, und vielleicht noch von den groffen Stadten in Beftphalen errichtet, und alfo auch nur von biefen bie Frengrafen ernannt b). Die Schopfen ober Bepfiger bestanden fo mohl aus ritterburtigen, ober jum Schilbe gebohrnen Perfonen, als aus Bemeinen, ober frenen achten Ochopfen. murben mit ber' groften Gorgfalt gewählt, unb tonnten nur auf rother Erbe, bas heißt in Beft: phalen erfohren werden c). Wenn andersmo ges mabite Schopfen nach Weftphalen tamen; fo mut: ben fie ohne Snade gebenft. Baftarbe, Leibeigene, und anruchtige Perfonen fonnten niemals Wiffende, ober Theilnehmer ber beimlichen Berichte werben. **60:** 

a) p. 757. 758.

b) Datt p. 732, et lq.

Somobl bie Derter, wo die Behmgerichte gehalten murden, als die Frengrafen und Schopfen maren alle, ober meiftens befannt: wenigstens machten bie Krengrafen und Schopfen der Behmgerichte fein aroffes Beheimnig baraus, daß fie Wiffende fegen. Die Beflaaten murben ju bren verschiedenen Dab-Ien vorgelaben, und die Sachen eben fo verhan: belt, wie ben ben übrigen Gachfischen Berichten d). Bebeim bielt man blog die Strafen, welche man auf verschiedene Berbrechen gefest, und bie peins lichen Urtheilsfpruche, welche man gegen überführte Berbrecher gefällt batte; und die lettern muften nothwendig gebeim gehalten werden, meil die Krepftuble feine Deersmacht befaffen, um angefebener Berbrecher mit offenbarer Gewalt habhaft werden ju tonnen. Die Ochopfen bes beimlichen Berichts, benen die Bollftredung von Todesurtheilen aufges tragen murbe, gingen bem Verfeimbten fo lange nach, bis fie ihn irgendwo unbegleitet antrafen, mo fie ihn alsdann an den erften ben beften Baum benften. Benn Schopfen, die mit Bollmachten eines Frengrafen verfeben maren, die Gulfe anderer Biffenden ansprachen, und diefe folchen Aufforde: rungen nicht folgten; fo maren fie bes Lobes fouldig gleich denen, welche gefallte Todesurtheile

d) Dies erhellt aus allen Urtheilsfpruchen von Freys grafen, welche Datt angeführt bat.

verrathen hatten. Nur in einem Kall konnten die Freyschöpfen Missethäter ohne vorhergegangenes Urtheil und ohne besondere Erlaubnis abthun: wenn sie namlich Jemanden auf frischer That oder wie es in der Sprache der heimlichen Gerichte hieß!, mit bebender Hand, und gichtigem Munde antrasen e). Wer übrigens einmahl verseimbt war, der war verseimbt, dem half es nichts, daß er ein fromm Mann sey oder heise; denn die Verseimung beweise schon hinlanglich, daß er bose sey, und daß er als ein boser Mann hingerichtet werden musse is.

Die Behmgerichte blieben lange auf West: phalen eingesschlene eingesschlen. In das obere Teutschland breiteten sie sich erst im Anfange des funfzehnten Jahrhunderts aus, denn der Rath der Stadt Ulm schrieb im I. 1427, daß man seit einiger Zeit mehrere Perssonen vor die Behmgerichte gefordert habe, welches sonst nicht erhört worden sev g). Nachdem sie sich aber einmahl in das südliche Teutschland verpflanzt hatten; so dehnten sie sich sehr schnell aus. Im I. 1442. sanden sich schon Wissende, Basel, u. s. w., und vor die Wissenden der Rathe in diesen Stadt

ten

ten wurden manche wichtige Sachen gewiesen h). Bur Beit ihrer Ausbreitung waren die Behmaes richte entweder fcon ausgeartet, oder arteten febr bald aus. Die erften offentlichen Rlagen über bie gefährlichen Migbrauche ber Behmgerichte erschollen im 3. 1437. und auf diefe Rlagen gab der Raifer Sigismund bem Erzbischofe Dieterich von Colln ben Auftrag, als' Bergog von Weftphalen bie beim= lichen Berichte zu reformiren, welches auch im 3. 1439. wenigstens in Worten, ober burch Bor: fchriften gefcah i). Dor Ergbischof verordnete, bag man feine andere, als folde Gachen annehmen folle, die von Alters ber vor bie beimlichen Berichte gebort batten: bag man nicht mehr, wie bisber, unebeliche, ehrlofe, oder leibeigene Leute, und noch weniger Beiftliche, die nach ber alten Einrichtung eben fo wenig Ochopfen werben, als vor die beimlichen Berichte gezogen werden fonnten, gu Schöpfen mablen: und daß Frengrafen fich nicht mehr unterfteben follten, ju gleicher Beit Parten, Richter, und Berichtsichreiber ju fenn, ober ben Schopfen vorher ju fagen, und fie durch Beftes dungen dabin ju bringen, daß fie gewiffe Urtheile aussprechen follten k). Um Diefelbige Beit gefchat es baufig, daß ichlechte Menichen, ohne Bollmacht

nou

h) ib. p. 732. 758. i) ib. p. 132. k) ib. p. 732. 762.

von Kreparafen auf einen geringen Berbacht bin. ober aus Rache, und Eigennut unschuldige Der: fonen benften, und andere fchlechte Denfchen, bie gleichfalls Schopfen waren, ju folden Mordthaten als Behalfen brauchten 1): ober bag unrubige Burger die Obrigfeiten, . oder gar alle mannbare Einwohner ihrer Baterftabte vor die beimlichen Berichte forberten m). Da die Rlagen auf ben Reichsversammlungen, und bie von bem Erzbifchofe von Colln porgenommene Reformation ber Krev: ftuble wenig ober nichts balfen, fondern bie beim: lichen Berichte vielmehr fortfubren, mit gugellofer Rrechbeit in Die Berichtsbarfeit von Surften und Stabten einzugreifen, und gleich Dorbern im Rin: ftern zu ichleichen und zu murgen; fo vereinigten fich querft 1442. viele Stadte, und 1461. viele Stabte und Rurften gegen die verberblichen Anmagfe fungen und Bewalttbatigfeiten ber Bebmaerichte n). Fursten und Stabte befahlen ihren Burgern und Unterthanen ben Leib: und Lebensstrafe, Ditbur: ger oder Mituntertbanen, entweder gar nicht, ober nur in dem Kall des verweigerten Rechts por aus: wartige Behmgerichte ju gieben, und entweder gar nicht, ober nur mit ihrem Borwiffen Ochopfen ber beimlichen Berichte ju werben. Stabte und Kúr:

<sup>1)</sup> p. 738. m) p. 750. et fq. a) p. 752. 758-

Farften lieffen Barger und Unterthanen, bie Diefen Befehl übertraten, fo wie die Boten der heimlichen Berichte am Leben ftrafen o); und von diefer Beit an magten fich bie Boten der Behmgerichte nicht anders, als beimlich und ben Dacht an die Thore von Stadten, ober Burgen, um bie Citationen angufchlagen, ober anguheften. Diefer Bortebruns gen ungeachtet bauerten bie Behmgerichte bis gegen Die Mitte des fechszehnten Jahrhunderts fort. Die Churfurften, ober auch alle Stande wiederhohlten 1512. und 1522. p) eben bie Rlagen, welche man fcon bennabe ein ganges Jahrhundert gegen bie beimlichen Gerichte vorgebracht hatte: und auf dies fe bringenden Rlagen nahm ber Ergbischof von Colln, ber die gangliche Aufhebung ber Behmgerichte binberte, eine lette, aber gleichfalls unwirksame Berbefferung berfelben vor. Die Behmgerichte verlob: ren fich erft gegen die Mitte bes fechszehnten Jahrhunderts, ba alle Stande ihre Berichtsverfaf: fung immer beffer einrichteten, fich immer mehr and mehr mit Privilegien gegen die Appellationen an die Behmgerichte vermahrten, und alle Theilnahme an benfelben, und alle Berfuche, Jemans ben vor die beimlichen Gerichte ju bringen, an Leib und Leben ftraften. Ben folchen Sitten, als im S 6 2 vier:

o) l. c. p. 760. 753.

p) p. 736. 751.

vierzehnten, und funfzehnten Jahrhundert herrichten, musten nothwendig solche heimliche Gerichte, als die Westphälischen Behmgerichte waren, bald nicht ein Gegenmittel, sondern eine neue Quelle eben der Unordnungen und Ungläcksfälle werden, die man dadurch zu heben, oder zu vermindern gesucht hatte.

Benn die Richter des Mittelalters auch bef fere Sitten gehabt hatten, und die Berichte weniget mit einander freitend, weniger obnmachtig, ober willführlich gewesen maren, als fie maren; fo batte bennoch bas Berbrechen oft unbestraft bleiben, und Die Unichuld gefranft, ober unterbrudt merben muffen, weil man die einzigen rechten Dittel, die Bahrheit von Factis, und die Gerechtigfeit von Forderungen und Rlagen ju erforicen, nicht angu: wenden verftand, und hingegen folche gerichtliche Beweise und Begenbeweise verlangte, ober geftate tete, ben welchen bas Recht febr oft in Unrecht, und Unrecht in Recht verfehrt werden mufte. Schon die alteften Teutschen Befegbucher, und befonders bie Capitularien Carle des Groffen und Lude wias des frommen bestimmten vortrefflich, wie bie Beugen und Beugniffe beschaffen fenn muften, beren bie Richter fich allein bedienen follten, um Recht ober Unrecht zu entbeden. Die Grafen und úbri:

übrigen Richter, fagten bie Franklichen Capitula: vien, follen Riemanden auf einen bloffen Berbacht gefangen nehmen, oder ftrafen q), fondern fie follen vielmehr alles, mas verborgen ift, Gott und feinem Gerichte anheimstellen. Weber betruntene, noch ehrlose, ober anruchtige Personen burfen als Beugen jugelaffen werden. Much follen die Beugen querft einzeln verbort, tann, wenn es nothig ift, mit einander verglichen, und nicht bloß von einer, fondern von beiden Geiten jugelaffen werden. -Bey Briefen, oder fchriftlichen Urfunden folle forg= faltig barauf gefeben werden, db in ihnen etwas ausgefragt, oder ausgeschnitten, oder ausgestrichen, oder fonft ein Zeichen von Untergeschobenheit, oder Berfalfchung vorhanden fen.

Alle diese trefflichen Regeln des gesunden Mensichenverstandes wurden durch andere Gesese über Beugen, über Eide, und Gottesurtheile unnuß gesmacht. Die Beugniffe der glaubwürdigsten Personen waren für sich fast nur alsdann gultig, wenn Augenzeugen Schuldige auf frischer That ergriffen hatten r). In allen übrigen Fallen schäfte man

Sh3 ben

q) Die Stellen stehen ben Lehmann B. II. Cap. 27. S. 110. nnb in Corp. Jur. Germ. edit, Georg. 1138. 1151. 1191.

r) Schwabenspieg. C. 22. f. 4. Die Franken haben bas Recht, und schlaben fie einen zu todt, fie wers ben

ben Werth von Beugniffen nicht nach ber Rabigfeit, und Redlichkeit von Beugen, fondern nach ihrer Babl, ober bochftens nach ihrem Stanbe. benfelbigen Rlagen, ober Sachen muften Landleute mehr Beugen bepbringen, als Burger, ober Frege, und diefe mehr, als Edle s). Auch mit der Bichtigfeit ber Sachen flieg Die Bahl von Beugen, ober Mitschworenden, die man verlangte: und folder Beugen, ober Mitfcmbrenben forberten bie Befett bald fechs, bald 12, bald 24, bald 72, bis ju 300 t). Man mag bas Unfeben bes Gibes fo geringe, und Meineidigkeit fo berrichend annehmen, als man will; fo wurde es doch immer unber greiflich fenn, wie beide ftreitende Partepen eine fo groffe Menge von Beugen, ober Mitschworen den hatten aufbringen tonnen, als die Befefe vor: fdrieben, wenn man nicht mufte, bag bie eblen Beschlechter fo wohl, als die Bemeinen mit ein: ander verbrudert, ober in fo genannte Rlufte ver

huns

ben bann an ber That begriffen, bag man Ir Epb nemen muß, ob fie schwebren wollen, baß fie uns schuldig seven. Und werden sie an ber That begriffen, so foll man Ires Epbes nicht nemen: so richt man über sie recht, als über ander Leut. Ran sebe auch Datz de pace publ. p. 732. 755.

s) Lex Rip. 151. 153. Ed. Georg. n. Scheidt in ber Mantiff docum. p. 290.

t) Lex Rip. 151. 153. Lex alemann. p. 206. Lex Bavar p. 314. Sachsenspieges p. 229. Hume Hist. of Engl. I. p. 293.

bunden waren, beren erfte Pflicht barin bestand, daß alle Mitalieder von folden Rluften fich gegenfeitig in ihren Mothen aushelfen, und fur einanber fcmbren muften u). Alle biefe Beugen und Gegenzeugen muften fcmbren, und wenn fie gefcmoren batten, mit einander tampfen. Bon melder Seite bie meiften fielen, Die behielt Unrecht, und der Eid felbst also murbe gewöhnlich nicht fowohl als ein gerichtlicher Beweis, ober als eine Erbobung der Glaubwurdigfeit von Beugniffen, fonbern als ein Gottesurtheil gebraucht, vermoge beffen die Unichuld von Verfonen, und die Berech: tigfeit von Sachen bald burch einen von der Gotts heit verliebenen Gieg, und die Schuld bes Deineides bald durch die gottliche Strafe der Rieders lage bewiesen werden wurbe. Die Gemobnheit beis be Partenen fcmoren ju laffen, und Ditfcmorenbe, oder Eidshelfer vor Bericht zu bringen, bauer: te felbst in Frankreich und Teutschland bis in bas fechszehnte Jahrhundert fort v).

Alle Gottesurtheile, beren man fic als ber bemahrteften gerichtlichen Beweife bebiente, waren

Sh4 auffer

u) Boltens Dithmarsische, Geschichte IV. 84. \$5.

v) Oeuvres de Brantome I. 307. Grupens Abb. über bie Orbalien ber Leutsch. Wolfer in seinen Oblervationibus aus ben Leutschen und Romischen Recht ten und Alterthumetn p. 66.

auffer ber Probe bes Creukes und bes Zwenfampfs vor ber Art, bag, wenn man feine Betrugeregen brauchte, es blog auf ben Bufall ankam, ob ber Unschuldige fren gesprochen, und ber Ochuldige ent: bedt murbe, ober bag auch ber Unschuldige faft unfehlbar fur fouldig ertannt werden mufte. Der erfte diefer beiben Falle fand ben ben Gottesproben bes Loofes, des Garges w), des Brobes x), des Abendmable y), und besonders ben ber Probe des talten Baffers Statt. Diefes Gottesurtheil mar in verschiedenen Jahrhunderten mit fich felbft fireitend; denn in alteren Beiten bielt man biejenigen fur unschuldig, Die oben ichwammen, und in fpa: teren Beiten folche, welche niedersanten z). beiden Fallen konnten Schuldige durch bie ihnen eigenthumliche Beschaffenheit bes Corpers, welche fie oben fcmimmen, ober finten machte, gerettet, und Unschuldige verurtheilt merden. Eben fo un: gerecht, ober partenifch mufte ber Bufall oft ben ber Probe bes Sarges fevu, wo man einen Er: fclagenen auf einen Garg legte, und bann alle verbachtige Perfonen bingutreten, und ben Getob: teten

w) Grupen L. c. St. Foix Mem. fur Paris I, 319.

x) Grupen p. 62.

y) ib. et Lamb. Schaff. 249. 250.

z) Grupen l. c. p. 60.

teten berühren lief. Wenn mahrend biefer Beruh: rungen in bem Sobten irgend etwas ungewohnli: des bemerft murde, befonders wenn er ju bluten anfing; fo bielt man benjenigen, ben beffen Berubrung diefes geschehen mar, fur den Thater. ber Probe bes Brodes, und bes beiligen Abend: mable fcmoren biejenigen, welche bas eine, ober bas andere nahmen, bag fie baran erftiden, ober' in furger Zeit fterben wollten, wenn fie nicht un: foulbig maren. Es fonnte frevlich manchmal Birfung bes Bewußtfenns ber Ochuld, febr oft aber auch bloger Bufall fenn, daß benjenigen, welche Diefe Proben gemacht hatten, bald nachher ein Un: glud begegnete, und daß fie dadurch Unflager ih= rer eigenen Schuld murben. Bor ber Probe bes beiligen Abendmable icheinen fich biejenigen, wels de nicht gang reinen, und jugleich nicht gang vers barteten Bergens maren, mehr als vor allen ubris gen gefürchtet ju haben. Rach ber Ausschnung des Raifers Seinrich IV. mit dem Pabft Silde: brand führte biefer feinen ehemaligen gecronten Biderfacher in die Rirche, und rief ihn, fo mie das übrige Bolt, nach ber Deffe vor ben groffen Altar bin, mo er ben Raifer auf folgende Art anredete : bu, und beine Unhanger haben mich oft beschuldigt, daß ich durch Simonie die pabstliche Bur-5 5 5

Burde erlangt, und bag ich auch nachber folde Berbrechen begangen batte, bie mich nad ben Befegen der Rirche aller geiftlichen Memter und Ber: richtungen unwardig machten. Ungeachtet ich biefe Bormurfe durch die Beugniffe aller berer, Die mich von meiner erften Rinbbeit an gefannt, und bie mich zum erften Bifchofe ermablt baben, binlane lich widerlegen tonnte; fo will ich bennoch, damit es nicht scheine, als wenn ich mich mehr auf menschliche, als gottliche Bulfe verlaffe, beute bas beilge Abendmahl nehmen, bamit Gott ber Berr, wenn ich unschuldig bin, meine Unschuld bemabre, und wenn ich es nicht bin, mich burd einen ploBlichen Tod ftrafen moge: Machbem ber Dabft diefes gefagt, und die fcredlichften Bermun: foungen gegen fich felbit, im Kall er fouldig mare, ausgesprochen hatte; fo nahm er einen Theil bet Boftie, und bot ben Reft Seinrich bem vierten mit bem Buniche an: daß er eben bas thun mb: ge, mas ber Dabft gethan babe, wenn er fich von allen den Berbrechen frey miffe, welche bie Teut fchen Rurften und Bolfer gegen ibn vorgebracht batten. Der Raifer wurde burch biefe Bumuthung im bochften Grabe betroffen. Er ratbichlagte in's Bebeim mit feinen Begleitern, und erflarte enb: lich bem Pabit, daß er feine Rechtfertigung auf eine

eine allgemeine Reichsversammlung verschieben wolle, wo alle Feinde des Kaisers gegenwärtig waren, und wo er sich zu jedem Beweise von Unschuld, den man von ihm verlangen könnte, willig
finden lassen wurde a).

Benigstens fo allgemein, als die jest genann: ten Gottesurtheile, mar die Probe\_des fiedenden, ober wallenden Reffels, welche man ben Reffelfang nannte, und die Feuerprobe. Ben der erftern mufte man den entbloften Urm in einen Reffel voll fiebenden Baffers, ober Dehls fteden, und ben ber andern entweder ein glubendes Eifen bis auf eine gewiffe Beite tragen, ober mit nadten Suffen über glubende Roblen bingeben b). Wenn man Die Proben gemacht hatte, fo murbe bie Sand, ober der Urm, oder die Suffe forgfaltig eingewi= delt, und verfiegelt, und bann nach einigen Sagen untersucht. Zeigte fich gar feine Opur von Ber: legung; fo erfolgte Lossprechung: im entgegenge: festen Kall aber Berutheilung. Ben biefen Droben, befonders der Feuerprobe fonnte ben Unfculbigften gang allein eine ungewöhnlich barte und bide Saut, oder die Parteplichfeit der Richter, oder ber Bes brauch von gewiffen jest nicht mehr bekannten Mitteln retten, wodurch man die Band, ober die Bulle

a) Lamb, Schaffn. l. c.

Fuffe gegen die Verlegung von glubenden Sifen, oder Roblen verwahrte. Bey keiner von diefen Voraussehungen konnen die Proben des Feuers, und des siedenden Ressels als nur einigermaassen sichere Beweise von Schuld oder Unschuld angeses hen werden.

Alle bisher angeführte Gottesproben murben urfprunglich nur wehrlofen, ober nicht zu ben Baffen gebohrnen Derfonen, Beiftlichen, Beibern, und Rnechten auferlegt. Chen badurch murten biefe Gotteeproben in ber Kolge auf eine gemiffe Art fdimpflich, und felbit Beiber, Rnechte, und Beifiliche mabiten lieber die Bottesproben bes Bmenfampfe, ober bes Creuges, ben melder let: tern Rlager und Beflagte, ober beren Stellvertreter die Arme ausstreckten, und biejenigen unter: lagen, die ihre Arme querft finten lieffen c). Ben Diefen Gottesurtheilen bing gwar Recht und Uns recht nicht fo febr vom Bufall ab, als ben ben übrigen; bagegen hatte es ber ftarfere, ober geübtere Schuldige in feiner Bewalt, feinem unschuls bigen Biderlacher nicht nur fein Recht, fondern mit bem Recht auch Leben und Ehre gu entreiffen.

Fast

e) St. Foix I. 216. Schmidts Gefch. ber Centichen. II. 173, IV. 387. Balnage fur les duels p. 92, 93. Meine Geich. ber gerichtl. Zweyfampfe im 4 Bb. bes hift. Mag. 28. u. f. S.

Raft alle aufgeflarte Beberricher ber Teutschen Das tionen, die fich in ben Romifchen Drovingen nieberlieffen, befonders ber oftauthifche Ronia Theo. derich der Groffe, und die Longobardischen Ros nige Rothar, und Quitprand lernten es balb von den Romischen Belehrten, welche fie an ihren Sofen hatten, bag ber 3mentampf- und andere Sottesurtheile febr unfichere Mittel feven, Die Bahrheit ju erforichen, und Recht und Unrecht ju unterscheiben d). Gie untersagten baber ben Brentampf entweder gang, ober wenn fie biefes wegen der unüberwindlichen Bergensbartigfeit ihrer Unterthanen nicht konnten, fo fchrankten fie menigstens den Gebrauch und die nachtheiligen Role gen biefes Gottesurtheils, fo viel als moglich ein. Die Teutschen Raifer bingen bem 3mentampf als einem untruglichen Gottesurtheile bis in Die Mitte bes awolften Jahrhunderts an. 3m brengebnten Jahrhundert veranlagte das verbreitete Studium bes Romischen Rechts eine fast allgemeine Aufhebung oder Einschrantung bes Bebrauchs bes 3mep. tampfs fo mohl, als ber ubrigen Gottesurthei=

d) Mascow's Gefch. II. B. S. tor. und Sift. Mag. IV. B. 66. u. f. S. Dier finden fich einige Unriche tigkeiten, die durch die Nachrichten im I. B. bes neuen hift. Mag. 312. u. f. S. verbeffert werben muffen.

Diefe Befege famen entweber nie, ober blieben wenigstens nicht lange in Uebung. fampfe und die meiften übrigen Gottesurtheilt bauerten, wiewohl unmerflich abnehmend, in allen Europaifden gandern bis gegen bas Ende bes funf: genten, ober den Unfang des fechegebnten Sabre bunderts fort f), weil felbst die Dabste fie billig: ten, und die geiftlichen Berichte fie gu brauchen fortfuhren. Da die Gotteburtheile, wie fast alle übrige groffe Difbrauche des Mittelalters erft ger gen bas Ende bes funfgebnten, oder im Anfange des fechszehnten Jahrhunderts verfcmanden; fo fann man ficher behaupten, bag nicht die Ginfich: rung bes Romifchen Rechts, welches viel fruber gelehrt und angenommen murde, fondern allein bie wachsende allgemeine Aufflarung die mabre Urfache

e) Man sehe Friederichs II. Constie. Sioul. L. II.T. 51. 32. Heinrich III. in England hob balb nachter alle Gottekuttheile auf. Hume II. 512. In den Stadten schräufte man den Gebrauch des Zweifampfs und der übrigen Gottekproben wenigkens so weit ein, daß man Niemanden wider seinen Willen dazu zwingen konnte. Spittlers Gesch. des Kürstensthums Calenberg I. S. 45. Robertl. Hist. of Charles V. I. 304. In Frankreich schräften Ludewigder Impore im 1801 in wolften, und Orlipp der Schone im 184. Jahrhundert den Gebrauch der Zweykämpfe ein. St. Foit II, 161. Colombisier Theatre d'honnour II. 26. 27.

f) Siftor. Magaz. IV. 70. u. f. G. Lehmann G. 331. Schmidts Geich. VII. S. 232.

ber wirklichen Abschaffung der Gottesprtheile geworden sen. Die Gottesproben hörten auf, als
man allgemein einzusehen anfing, daß die Gottheit
nicht einem Jeden, der sie ohne Noth frage, durch
Bunder antworten könne, und als man fähig wurde, die Wahrheit durch eine sorgfältige Prüfung
von Zeugen und Urkunden, und durch die Aufsuchung anderer Wahrscheinlichkeitsgrunde herauszubringen.

Die Tortur murbe im Mittelalter nicht iblog als ein gewaltsames Mittel betrachet, bas Beftåndnif ber Babrheit von verbachtigen, oder fchul= bigen Berfonen ju erzwingen, fonbern man bielt fie auch fur ein Gottesurtheil, indem man fich einbildete, daß Bott den Unschuldigen ffarfen, und nur ben Berbrecher burch bie Unertraglichkeit ber Schmerzen zum Befenntnif ber Schuld treiben werbe. Dach ben altesten Gefegen ber frepen Teuts fchen Bolfer, fo wie ber fregen Griechen und Ro. mer fand die Folter nur gegen Fremdlinge, gegen Rnechte, ober gefangene Reinde, nicht aber gegen freve und eble Manner fatt, vielleicht bie Falle ausgenommen, wo jemand fich des Groften aller Berbrechen, der Landesverratheren, oder einer Berfcmarung gegen die Frenheit bes Bolfs im boch: ften Grade verbachtig gemacht hatte. Bald aber

nach den Auswanderungen unferer Borfabren que bem fteven Baterlande, und nach ihrer Befannt: fchaft mit ben Romifchen Gefegen, und ber Ro: mifden Berichtsverfaffung brauchten nicht bloß ei: genmachtige Despoten bie Tortur gegen Freve und Eble g), fondern die Teutschen Bolfer felbit nab: men den Gebrauch ber Tortur gegen frepe und edle Perfonen in ihre Befete, und in ihren peinlichen Benn Jemand, beift es in ben Proces auf. Bestaothischen Besegen h), eine edelgeborne Derfon, ober einen Dann, welcher eine Stelle an bem tonialichen Sofe befleibet, entweder wegen einer Berichworung gegen ben Ronig, ober megen Lanbesverratheren, ober wegen eines Mordes und Chebruchs antlagt, und biefe Befdulbigung mit bren Beugen bemeifen fann; fo foll ber Beflagte, melder bas ihm vorgeworfene Berbrechen laugnet, ber Folter aber mit ber Bedingung unterworfen merben, bag, wenn er auf der Marterbant auf feiner Unfchuld beharrt, ber falfche Unflager ibm fogleich als fein Rnecht übergeben werbe. Seins gere aber frene Perfonen i) follen ben Unflagen

g) 3d babe in bem letten Abichnitt viele Benfviele aus bem Gregor von Cours angeführt.

h) Lib. VI. T. I. j. 2, p. 1017. 1018. Edit, Georg.

i) Inferiores vero, humilioresque, ingenuae tames personae etc.

des Diebstable, ober Tobtschlage, oder anderer Berbrechen auch nach ben Beugniffen von tere Ders fonen nicht eber gefoltert werben, als wenn bie Schuld die man ibnen vorwirft, fo groß ift, baf fie in den Befegen wenigstens auf funfhundrit Schillinge geschäft wird. Bon ben Beiten ber Carolinger an bis in das brengefinte Jahrhundert fceint die Folter meniger, als in ben vorhergebens ben und nachfolgenden Beiten gebraucht worden ja fenn, weil man ein unbegrangtes Butrauen ju ben übrigen Gottesurtheilen batte, und geringere Derfonen die Feuer = oder Bafferprobe, Bornehmere bingegen die Probe des Zwenkampfs machen lief. Als aber bas Studium des Romifchen Rechts die übrigen Gottesurtheile allmablig wieder aufzubeben, ober einzuschranten anfing, und die immet junehmende Auftelarung fie endlich gang abichaffte; fo nahm man wieber jur Folter feine Buflucht, weil man boch noch nicht gebilbet genug mar, burch Die einzig richtigen Beweismittel Die Bahrheit an ben Tag zu bringen. In dem Bebrauch ber Folter achtete man gar nicht auf ben Stand, unb die Burden von Perfonen. Man folterte . Die Tempelberren, und Danner von hobem Abel eben fo fcbrecklich, als Juben, ober Bagabonden k).

Dhne b) Die Benfpiele fommen im festen Abschnitt por.

Done bie Quaalen ber Folter murbe fich ber Glau: be an die erbichteten Berbrechen, um melder Billen man bie Juden und Ausfahigen verfolgte, an Bauberen und Regeren nicht fo lange erhalten haben, als er fich erhieft. Man marterte Die Be-Flagten fo lange, bis fie alles geftanden, mas man molite, daß fie gesteben follten; und es half ben Ungludlichen nichts, bag fie nachher wider: riefen, mas fie ausgefagt hatten, weil fie alsbann von neuem fo lange gemartert murben, bis fie entweder mabrend ber Folter farben, ober ju ihrer erften Musfage jurudfehrten und aus Kurcht por neuen Quaglen barauf bebarrten I). Der Digbrauch ber Folter bauere viel langer, als ber Bebrauch ber übrigen Bottesurtheile fort; benn er bielt unter ben meiften Europaifchen Bolfern bis in ben Unfang unfere Beitalters an. 3m Ronigreiche Arragon bob man bie Folter ichon im 3. 1235. auf m): welches Befet aber nicht besteben tonute, weil es viel beffer mar, als die Beiten, in welchen est gegeben murbe. Unter ben grofferen 238(:

<sup>1)</sup> Man sehe vorl. Konigshofens Chronik 293, 1623.
u. f. G. Mohsens Gesch. ber Wiffensch, in ber Mark. Brand. II. 516. u. f. G. Geschichte ber Justen in ihr Mark Brand. 51. 71. u. f. G.

m) Robert C. Hift, of Charles V. I. 449.

welchen war bat Englische das erfte, welches die Lors tur 16ag. auf ewige Zeiten abschafften). In unsferm Jahrhundert war keine aufgeklarte Nation, unter welchen man die Kolter auf eine so leichtsinige Art gebenucht, und durch die Folter so unsgeheure Ungerechtigkeiten veranlanst hatte, als unter der Franzbsischen. Ein noch unauslöschlicher Schandsted aber für die ehemalige Gerichtsverfassung und Gerichtshöfe in Frankreich ist dieser, daß man nicht bloß die Lortur, welche das Bekenntnis von Berbrechen erzwingen soll, gemisbraucht, sondern daß man die unvernünftige und teufelische question extraordinaire eben so lange behbehalten hat.

Wenn man im Mittelalter auch im Stande gewesen ware, Schuld und Unschuld besser zu uns terscheiden, und zu offenbaren, als man wirklich konnte; so wurde man bennoch entweder die Bersbrecher nicht haben bezähmen, oder sich vor den grösten Berlegungen der Menschlichkeit haben bes wahren konnen, weil man den Werth und Unwerth von Handlungen eben so wenig, als den Werth von Beweisen, oder Kennzeichen zu prüssen wuste, und entweder zu gelinde, oder zu hart strafte.

Strafen find gu gelinde, wenn fie ber Groffe

n) Hume VIII. 535.

bes begangenen Frevels nicht angemellen fint. und von dem Frevel, ben fie guruchtalten follen. nicht machtig genug abichreden, fonbern vielmebr baju ermuntern. Diefen Bormurf fann man ben Behrgelbern,; ober Beloftrafen ber Bolfer Des Mittelaltere machen. Bielleicht maren Die Beld: ftrafen, womit bie Bermanifden Dationen alle Berbrechen und Bergehungen, (Landesverratheren, Anfang bon ichimpflicher Rlucht, unnaturliche Ganben, und bald nachher Berichmorungen wider ben Ronig ausgenommen,) belegten, in dem Buftande , won Armuth und Unichuld, worin fie vor ihren auswartigen Eroberungen lebten, Die weiseften, mel: che femable erfunden worden. Die fand man die Strafgefege vermandter Bolter auf eine To bemum bernsmurdige Art mit einander übereinstimmend, als es bie alteften Strafgefege ber Bermanifchen Rationen maren; und aus biefer Sarmonie fann man ficher ichlieffen, bag fie der urfprunglichen Lage unferer Borfahren entsprachen, und bie Abfichten, um welcher willen man fie gegeben batte, erfullten. Befonders hatten bie Bebrgelder ber alten Teutschen barin einen unterscheidenden Borjug vor allen übrigen Strafen, daß man die Buffe ou' bas allergenaufte ber Groffe bes Bergebens, und des langerichteten Ochabens anpaffend machen Eonnte.

fonnie."- Mie Teutiche Boller :ftraften Darb; ober Tobtfchlag, ben man verheimlicht, ober nach nefchebenen Musibbnungen begangen batte, bober als: ein einfaches Sofmicibium; und ben Dorb fonobi; als ben Sobtichlag baffer ober niedeiger nach der Berichiebenheit des Stanbes, ober Bis fclechts ber getobteten Perfon. Der Tobtichlag. eines Grafen murbe bober gebuft, als ber eines Bemeinen , aber Ebeln , ber von Beiftlichen bober, als ber pun Sapen , ber von Beibern bober, als ber von Dannern, ber von fruchtbaren Beibern hober, ale ber von folden, ble nicht mehr gebabren fonnten ber von Chlen bober, als von Freys en, von Arenen bober, als von Unterthanen, von freven Romern bober, als von Rnechten. Teutfche Baller ftraften ichimpffliche Diffhanbe lungen, und felbft grobe Befchimpfungen in Bor: ten' bober, als ichmerghafte Bermundungen, und Bermundungen ftraften fie nach bem Bethaltnif, wie baburch bie Corper von Rriegern verunftaltet, und ju ben Arbeiten bes Rrieges weniger tuchtig gemacht wurden. Beil alle Teutiche Bolfer von benfelbigen Grundfagen ausgingen; fo traffen fie auch in ben letten Refultaten, in der Burdigung ober Schabung von einzelnen Bergebungen , ober Berbrechen faft burchgebends jufammen. Diele Stra:

Strafen waren aber nur fur folde Sitten, und eine folde Armuth ober Mittelmafficfeit bestimmt. als fich unter ben Seutschen Bolfern vor ihren Ausmanderungen fanden; und fie muften nothwendig unjureichend werben, fobalb in ben Sitten ober in bem Bermogenszustanbe eine groffe Beranderung porging. Golde Revolutionen in ben Gitten fo: mobl, ale in ben Befigungen von Drivatperfonen eraugneten fich unter ben Teutschen Bolfern balb nach ihren Diederlaffungen in ben Romifchen Dros Mit ber fleigenben Sittenverberbnif. vermebeten fich die Reize ju Bewaltthatigkeiten und Berbrechen, und mit, ben machfenden Reichthamern bie Mittel, Die von ben alteften Befegen vorgefdriebenen Strafen entrichten ju tonnen. Man muß fich nothwendig barüber wundern ; bas meder Die Franken, noch andere Teutsche Bolker, etwa Die Bestgothen ausgenommen, auf den Bedanten tamen, bie ebemaligen Bebrgelber in bem Ber: baltniffe ju erboben, mie ber Bermogenszuftanb ber Ration gugenommen batte, und in's Runftige sunehmen murbe. Die Behrgelber ber fpater, oder langer ausgewanderten Teutschen Bolfer blie ben fast diefelbigen, welche bie Salifden und Ri: puarifchen Franken festgefest hatten, und Carl der Groffe und Audewig der fromme forie

ben noch eben bie Strafen und Buffen vor, wels che die altesten Borfahren angenommen hatten. Richtsdestoweniger fühlte man bald die Unzulängzlichkeit der bisherigen Strafgeseße, und eben deße wegen sing man auch bald an, nach Art der Roumer an Leib und Leben, ober durch Berweisung, und den Berlust aller Suter zu strafen o). Im eigentlichen Teutschland strafte man zuerst Berzschwörung, oder Empörung gegen den König, und dann Straffenraub, und Diebstahl mit dem Tode p). Weberhaupt aber schaffte man in Teutschland, wie

3 i 4

O) Diebe wurden schon zu ben Zeiten Gregors von Kours gehenkt. VI. 8. Childebert befahl im J. 545. daß man vorletsiche Morber und Kobtschläger obne Gnade am Leben strafen solle. Bouquet I. 441. Wie hansig Sodesftrasen unter den Merovingsscher Königen gewesen seinen, hat der vorhergehende Abs schnitt gelehrt. Aehnlich Strafen wurden auch uns ter den Longobarden z den Oftgothen und Mestgoa then vollzogen. Corp. jur. Germ. p. 947. 2029. 2041. 2045. Bor der Normannischen Eroberung konnte man in England selbst den Sodischag des Kinigs absausen. Zeinrich I. n. Zeinrich II. hins gegen straften Diebe, Morder, Rauber, und saliche Münzer am Leben. Hume II. p. 50. et 184. Carls des Groffen harte Sosche zur Ausrattung der Abgötteren unter den Sachien Corp. Jur. Germ. p. 580. wurden wahrscheinsich nie vollzogen. Es scheint aber sast, als wenn die Sachien gewisse Arten des Diebstals, und besonders Oferdediebstal von den altesten Zeiten her mit dem Lode bestraft haben.

p) Die Bebfpiele tommen gegen bas Enbe bes letten Abichnitts por.

in anbern Europaifden Reichen Gelbftrafen für alle offentliche Berbrechen eber in den Stadten, als auf bem Lande, ab, weit fie in ben reichen und perhorbenen Stadten noch viel weniger anwendbar, als auf bem Lande maren. Die alten Teutschen Strafgefete erhielten fich vielleicht nirgends fo.lange. als unter ben Bewohnern von Altfachfen, ben Solfteinern und Ditmarfen. Begen bas Enbe bes viergebnten, und im funfgebnten Jahrhundert erbobten die Beberricher Diefer Lander, ober die Lands leute felbit ju verschiebenen Beiten die alten Gelbe ftrafen, ober führten auch Lebensstrafen, ober bie Beraubungen der burgerlichen Ehre und des Ber: mogens ein q). Dichtsbestomeniger blieb es bas gange funfgebnte Jahrhundert, und bennabe bie erfte Salfte des fechszehnten Jahrhunderts burch ben ber alten Regel : de Sufte beft, man fcblaen, de Geld beft, mag betaelen.

Als die Bolfer des Mittelalters im drengennten und vierzehnten Jahrhundert anfingen, die bisberigen Behrgelder mit Leib = und Lebensstrafen zu vertauschen; so gingen fie in der Sarte der Strafen um eben so vieles zu weit, als sie bis dabin burch unzwedmaffige Gelindigfeit gefehlt hatten.

€s

<sup>9)</sup> Boltens Gesch. von Dithmarsen. IV. 108. 109. Drepers vermischte Schriften. II. S. 1012 — 2014. 1039.

Es ware ungerecht, wenn man die Sepfpiele von grausamer Rache, welche geistliche und weltliche herren, oder deren Stellvertreter unter allen Eurropäischen Nationen, und in allen: Jahrhunderten des Mittelalters übten, als Bepspiele von gewöhnslichen Strafen anführen wollte x)... Unwiders sprechlich aber erhellt die Grausamkeit des peinlichen Rechts der lesten Jahrhunderte des Mistelalfers aus den Strafen, die in allen Land: und Stadtzrechten angenommen wurden. Man mahlte uns menschliche Strafen; langsames Radern und Bers brennen, lebendig begraben, in Dehl kochen, und

Jig ger bei fchins

r) Solche Bepipiele von graufamer Rathe waren im 13. Jahrhundert bie Strafe bes Grafen von Lous : loufe Mezgray Idl. p. 195: im viergebnten die Dine richtungeniber Tempelherren, ber Morder bes Sonigs. Albreche von Defterreich, Chron. Argent, p. 114. und bar Spenfer in England Froiffart Lo. 14, p. 111 im funfzehnten bie im letten Abichnitt ermahnten Sjurichtungen unter Ludewig XI.: im fechszehnten bie, welche Bergog Ulrich von Wirtemberg an einem feiner Rathe, Spittlers Beidichte G. 112. ein Graf von holftein an bem jo genannten Bifchole Pellen, Boltens Beich. von Dithmarfen II. G. 363. Bergog August an Grumbad, und ein Graf Truchies an einem Aufrührer im Bauernfriege vollziehen lieffen: Bodin, de rep. V. p. 787. Omitto . . Othonis Trucfefii legati Caefaris publicam vindictam de ficario, qui praesectum urbis cujusdam bello ruftico occiderat. Hunc enim lentis ignibus torreri justit, tam crudeli spectaculo, ut omnem humanitatem penitus exuisse videretur. Nec ita pridem Grambacho, quem Augustus Saxoniae dux Gothanorum arce expugnata, cum Johanne Friderico ceperat, viscera viventi detracta sunt, deinde ora corde palpitanti diverberata ac fanguine foedata.

in andern Europaifden Reichen Belbitrafen für alle offentliche Berbrechen eber in den Stadten, als auf bem Lande, ab, weit fie in ben reichen und verhorbenen Stadten noch viel weniger anwendbar, als auf bem Lande maren. Die alten Teutschen Strafgefete erhielten fich vielleicht nirgends fo lange. als unter ben Bewohnern von Altfachfen, ben Bolfteinern und Ditmarfen. Gegen bas Ende bes piergebnten, und im funfgebnten Jahrhundert et: bobten die Beberricher Diefer Lander, ober die Lands leute felbft ju verschiedenen Beiten bie alten Belbe ftrafen, ober führten auch Lebensstrafen, ober bie Beraubungen ber burgerlichen Ehre und bes Ber: mogens ein q). Dichtsbestoweniger blieb es bas gange funfgebnte Jahrhundert, und bennabe bie erfte Salfte bes fechszehnten Jahrhunderts burch ben ber alten Regel: de Sufte beft, mag folaen, de Geld beft, mag betaelen.

Als die Bolfer des Mittelalters im brepgehnten und vierzehnten Jahrhundert anfingen, die bisher rigen Behrgelber mit Leib = und Lebensstrafen zu vertauschen; so gingen sie in der Sarte der Strafen um eben so vieles zu weit, als sie bis dabin burch unzwedmassige Gelindigfeit gefehlt hatten.

Es

<sup>4)</sup> Boltens Geich. von Dithmarfen. IV. 108. 109. Drevers vermischte Schriften. II. G. 1012 - 1014. 1039.

Es ware ungerecht, wenn man bie Bepfpiele von grausamer Rache, welche geistliche und meltiche herren, oder deren Stellvertreter unter allen Eusropäischen Nationen und in allen Inhuhunderten des Mittelalters übten, als Bepspiele von gewöhnslichen Strafen anführen wollte x). Unwiders sprechlich aber erhellt die Grausamfeit des pemilichen Rechts der letten Inhrhunderte des Mistelalsens aus den Strafen, die in allen Land. und Stadtzrechten ungenommen wurden. Man mahlte uns menschliche Strafen; langsames Rädern und Berr brennen, lebendig begraben, in Dehl kochen, und

3 i 5: met ber ein fchins

r) Solche Bevipiele von granfamer Rathe waren im 13. Jahrhundert die Strafe bes Grafen von Lous loufe Mezauxy ill., p. 195: im vierzehnten die Bind richtungender Tempelberren, ber Morber bes Konigs. Albrecht von Defterreich, Chron. Argent. p. 114. und der Spenfer in England Froiffart Lo. 14. p. 11; im funfgehnten die im letten Abichnitt ermabnten Sjurichtungen unter Ludewig XI. : im fechsjehnten bie, welche Bergog Ulrich von Wirtemberg an einem feiner Rathe, Spittlers Beichichte G. 112. ein Graf von holftein an bem fo genannten Bifchofe Dellene Boltens Gefch. von Dithmarfen II. G. 363. Bergog August an Grumbach, und ein Graf Truchfes an einem Aufrührer im Bauernfriege vollziehen lieffen : Bodin; de rep. V. p. 787. Omitto ... Othonis Trucsessi legati Caesaris publicam vindictam de sicario, qui praesectum urbis cujusdam bello ru-Rico occiderat. Hunc enim lentis ignibus torreri jushit, tam crudeli spectaculo, ut omnem humanitatem penitus exuisse videretur. Nec ita pridem Grumbacho, quem Augustus Saxoniae dux Gothanorum arce expugnata, cum Johanne Friderico ceperat, viscera viventi detracta sunt, deinde ora corde palpitanti diverberata ac fanguine foedata.

fcinden; nicht bloß fur todesmurbige Berbrechen; fenbetn man feste bie unmenichlichften Strafen auch auf Berbtechen, Die bes Tobes nicht werth waren. Wer, bief es im Speiereichen Stadtrecht. und im Reantifchen Landrecht, ben Pflug beraubt, ber bes Morgens auf ben Ader fabrt, ober bes Abends wieber beimfabet; ober bem Bauern und beffen Gefinde etwas ju Leibe thut, ober brever Pfenninge werth nimmt, ben foll man rabebrechen. Ber in den Dublen fliehlt, was funf Dfenninge wetth ift, ben foll man rabebrechen. Ber von Bemanden fugt, er fen ein Godomit, oder Sabe bas Bieb verunreinigt, ober er feb ein Reger, und biefes nicht beweifen fann, ben' foll man rabebreden. Ber Jemanden in falfchen ober nahmenlofen Briefen Dinge vorwirft, Die an Leib und Chre geben s), ben foll man rabebrechen, und bem follte man einen noch hartern Tob anthun, wenn man einen folden erbenten tonnte. Ber einem andern unter bem Schein von Freundschaft Dinge ablodt, Die an Leib, ober But, ober Ehre geben, ben foll man rabebrechen t). Raliche Dunger wurden noch im funfzegnten Jahrhundert in Labed u), in Gtras.

a) In Frankfurt finch man Berlaumbern noch im Anf. bes 16. Jahrh. die Augen aus. Lersner I. 493.

t) Lehmanns Speierische Chronit IV. C. 17. S. 331.

u) Beders Beich. I. S. 398.

Strasburg v), und mabricheinlich im allen Teutfchen Reichsftabten auf öffenelichem Markt in Debt gefocht. Die Perfonen, welche bie Codesurtheile vollzogen, verrathen die Robbeit ber Beiten eben fo febr, als die Graufamfeit ber Strafen. Die ans wohnlichen Benter ober Machrichter maren in den Cibftern bie jungften Lavenbruder, in ben Stadten Die ifingften Rathsberren, auf bem Lande Die jungs ften Soopfen, ober auch bie gange umftebende Bemeine und nicht felten fanden felbft Surften ein Beranigen boring an Diebeng und "Raubern, mit eigener baben, Sand die Werechtlafgit zu voll: gieben w). 30 Frankreich mar Caul VI. ber erfte, ber im 3. 1396, einem jum Tobe Berurtbeilten einen Beichtvater jugeffand x).

Die peinlichen Gesete gegen wirkliche Berbrechen waren nicht die einzigen harten, oder unvernünftigen Gesete bes Mittelalters. Eben fohart, oder unvernünftig waren manche Gesete über Schulbsachen, die Chryselete, die Gesete gegen-Kreme.

v) Ronigshofens Chronik S. 276.

w) Keisleri Antiquit, Soptentr. p. 167. Barthol. p. 55. Drevers Miscellaueen S. 80. Ronigehofen I. a. Boltens Gesch. von Dithmarfen IV. 126.

x) IV. 294. Um biefelbige Beit murbe bas henten für eine fo ichimpfliche Cobesftrafe gehalten, baf man es in ben Stabten nicht erlaubte. ib.

Fremblinge und Schiffbruchige, um allermeiften bie über Regerep und Zauberen y).

Soon im Borbergebenben bemertte ich, bag bie geiftlichen Berren und geiftlichen Gerichte es fich bis jum allgemeinen Aergerniß: erlaubten, gange Derter und Diftricte in ben Bann' gutthun, wenn fe von einzelnen Ginwohnern berfelben Schulb: forderungen eintreiben wollten. Ein abnliches Unrecht übten eine Beitlang bie Stabte und welt: lichen Fürften gegen bie Untetthanen von andern aus. Im R. 1308. machten bie Grabte Gpeier, Morms, und Maing die Berabrebung, bag fie ins Bunftige nicht mehr, wie bisher, Unschuldige für Schuldige haften laffen, und fichenicht mehr ber Guter bes erften bes beften Burgers aus einer Stadt bemachtigen wollten, wenn Einer ihrer Ein: wohner an einen unbern Burger einer berbundeten Stadt etwas ju fordern habe z). Ohngefahr um biefelbige Beit ertheilte: zwar Eduard: I. -von Eng: land ben auswärtigen Raufleuten allerlen Borrechte. Bugleich aber verlangte er, daß Alle fur Gi-

nen,

y) Man kann bingufeten bie Jagbaefete. Selbt Zeinrich IV. fette noch Lobesstrafe auf wieders holten Wilbbiebstahl in den königlichen Balbern. Ludewig XIV. hob biefe Strafe ganglich auf. Grand d'Austy Hist, do la vie privée des François Prem. Part. T. I. p. 326.

z) Lehmanns Speierische Chronif VII. E. & G. 729.

nen, und Einer fur Alle fteben und buffen follten a). Dichts mar auch in den folgenden Jahrhunderten gewöhnlicher, als bag man ben dem Aufange von Rriegen Die Buter aller Rauflaute des Bolls an fich rif, welchem man ben Rrieg angefundigt batte. , Rach dem geiftlichen Recht mar es allen Chris ften unterfagt, von ausgeliebenen Belbern Binfen ju nehmen. Das, was den Chriften perboten man, wurde den Juden erlaubt, und biefe batten baber lange Zeit gleichfam bas Monopol bes Buchers, welches fie jum Berberben aller Europaifchen Bblfer nugten. Bom zwolften Jahrhundert an mur: den die Combarden b) in allen Reichen unfers Erdtheils die Debenbubler c) der Juden; und biefe Lombarden, die man in England Caursinos nannte, waren um besto gefährlicher, ba fie vom pabstlichen Dofe als Bertzeuge feiner Erpreffungen gebraucht, und gegen geiftliche und weltliche Strafen gefcutt

a) Hume III. 122,

b) Match. Parif. ad a. 1197. p. 135. Iftis diebus furrexit in Francia quidam praedicator egregius, per quem Dominus virtutes palam operari dignatus eft, qui ufuram in Francia maxime conatus eft extirpare, quae ufura in Francia ab Italia transcess nimis pullulaverat, et nebile regnum Francorum jam maculaverat etc.

e) ib. p. 286, ad a. 1255. Judaci queque novum genus ufarae in Christianis comperientes sabbata nostra non immerito deridebant.

fes; und der Italienischen Bacherer ift es ben nabe unglaublich, daß rechtmaffige Zinfen von dargeliebenen Belbern von ben hachften geiftlichen BefeBgebern eift im Unfange bes funfzehnten Sabr: hunderts anerfannt wurden. Der Dabft Martin ber funfte mar im 3. 1425. ber erfte, ber fie er laubte, nachdem er die vornehmften Lebrer ber Rechte und Bottesgelahrtheit auf allen boben Ochulen in Europa vorber über bie Befesmaffia. feit der Binfen um Rath gefragt batte g). Die in Italien gestifteten Leibbaufer, ober monti di pieta fleuerten bem Bucher mehr, als alle Befeseb) Much diefe Anftalten aber maren lange nicht binreichend, dies foredliche Uebel mit ber Burgel auszurotten. Co wie die fanonischen Befege über Bucher und Binfen Denkmabler einer traurigen Unwissenheit waren, fo waren die geiftlichen Cheaefete eben fo traurige Denfmabler von Aberglau: ben und Priefterlift. Unter allen Gebrechen der pabstlichen Chegefete mar mohl diefes bas grofte, ober eins ber groften, bag man Chen gwifden Der:

g) Fischer I. c. und Crovier IV. p. 54. In England wurden noch 1509, unter Zeinrich VII, und 1552.
unter Eduard VI. harte Gefetze gegen das Nehmen von Jinsen gegeben, und biese Geietze wurden erft im 12. Jahre ber Regierung ber Elisabeth aufgehoben.
Humo IV. 436, VI. 96.

h) Bodin, de rep. VI. c. 21 p. 1040. .....

Berfonen, die im fiebenten Grade vermandt mas ren, unterfagte, und jugleich in folden Graben der Bermanbicaft dispensirte, wo man um ber auten Gitten willen nie batte dispenfiren follen. Alle Jahrbucher ber Europaifchen Bolfer enthal= ten viele Bepfpiele, daß man aus Aberglauben gludliche Chen felbft von furftlichen und toniglichen Dersonen trennte, weil die Cheleute in entfernten, aber verbotenen Graden verwandt maren i). Roch viel baufiger waren die Bepfpiele, bag beftechliche geiftliche Richter Chen blog unter bem Bormande trennten: bag die Cheleute mit einander in unerlaubten Graden vermandt fegen. Beil die geifts lichen Befege fo entfernte Grabe verboten hatten, und bie geiftlichen Richter gegen geborige Bezahs lung die Beweife verbotener Grabe fo leicht mach: ten: fo wandten fich befonders vornehme Berfos nen, die ihrer Gatten los fenn wollten, nach Rom,

unb

i) Quid est enim, sast Bobin de rep. VI. 994. quamobrem Romanus pontisex Innocentius Ludovico VII. Francorum regi toto triennio aqua et igni, sacrisque omnibus interdixit? quia scilicet consobrinam procul a sanguinis propinquitate remotam, quamque divinis et humanis legibus ducere sas esse, conjugio sibi sociarat; repudiavit tamen. Cur item Philippum Augustum ejus filium esdem exse, cratione dignum putavit, nisi quod eam ipsamquam pontificis consensu duxerat, assimem judicaret. Idem tamen cum summa omnjum principum indignatione repudiare ab ipso pontisice coactus est ete.

und konnten fast untrhalich barauf rechnen. bak ibre Rlagen murben erhort werben. Durch die pabft: lichen Chegefete, und bie Bestechlichkeit ber geiftlichen Richter murben baber alle Eben von vor nehmen und reichen Derfonen unficher, und Cheicheidungen auf die gemiffenlofeste Art vervielfaltigt. Go bald ber Bunfch nach einer allgemeinen und arundlichen Reformation bet Rirche in Saupt und Gliedern allgemein wurde, fo verbreitete fich auch ber richtige Bedante', bag man die entferntern Brabe ber Bermandtichaft entweder nicht verbieten, oder wenn fie wider die gottlichen Befege feven, nicht gegen Geld bavon bispenfiren folle; und bie laute Ruge biefer bieberigen Difbrauche veranlafte bann endlich die Dilderung der geiftlichen Chege: fete, vermoge beren nur Chen gwifden Derfonen, die im vierten Grade verwandt fegen, verboten murben.

Es ist bekannt, daß unter keinem andern Bolt Gastfreundschaft auf eine edelmuthigere Art geubt wurde, als unter den alten Teutschen. Einige Teutsche Bolker machten so gar die Gastfreundschaft zu einer unfreywilligen Pflicht, und straften denjenigen, welcher einem Reisenden Dach und Fach versagt hatte k). Alle Germanische Ratio:

k) Lex Burgund. T. 38. Quicanque hospiti vevienti lectum aut socum negaverit, trium solidorum inlatione mulctetur. Corp. Jur. Germ. p. 364.

nen faben aber nur Reifende, die von ihrem eines nen, ober von verbundeten Bolfern maren, als Gaftfreundei, ober als folche Derfonen an. welchen fie bie Pflichten der Gaftfreundschaft ichuldig feven. Fremblinge wurden in den alteften Teutschen Bex fegen als Bildfange betrachtet, weil folche Fremd: linge im Durchschnitt Rauber, ober gefährliche Landltreider und entlaufene Rnechte maren. Eben bie Buraundier. melde Gaffreundschaft gegen Reis fende ben nicht geringer Strafe anbefohlen, vers ordneten zu gleicher Beit, bag man einen jeben Frembling, ben man aufgenommen habe, bem Richter bes Orts, ober bes Gaus anzeigen folle, bamit diefer, wenn es nothig fen', felbft burch bie Foltee beraus bringen tonne, mober ber Frembling fomme, und welche Absichten er babe 1). Diefe urfprungliche Denkungsart, und auf die Lage ber Tentichen Bolfer in ber altern und mittlern Beit grundeten fich die menschenfeindlichen Gewohnbeiten, bie mit ber Gemuthsart ber Bermanifchen Nationen zu streiten scheinen : daß ein jeder Fremde ling, ber fich Jahr und Lag auf dem Gebiete eines herrn aufhielt, ber Oclay biefes herm murbe:

tta daß

<sup>1) 1.</sup> c. T. 30. p. 365. Quicunque hominem extraneum cujuslibet nationis ad le venientem susceptait, discutiendum judici presentet, ut cujas sit, tormentis adhibitis fateatur.

bag in ber Folge, ba biefes barte Befes aufgeboben wurde, ber Nachlaß eines jeden Fremblings dem Beren bes Landes, in welchem ber Krembling ge: ftorben wart, jufiel: und daß man fich nicht nur ber Buter von Schiffbruchigen, fonbern in altern Beiten fo gar ibrer Perfonen bemachtigte, und fie ju Sclaven machte m). Die Befete gegen Schiff. bruchige waren nicht barter, als bie gegen Fremb linge überhaupt. In den Zeiten, in welchen man bas Strandrecht einführte, maren bie Meere und aroffen Riuffe mehr mit Geeraubern, als mit Raufleuten bebedt, und man fab baber Ociffe bruchige mit eben bem Recht fur Rauber, wit Rremdlinge får Berbrecher ober Lanbitreicher an. Als die Lage ber Teutschen Bolfer fich veranberte, und ein betrachtlicher Sandel fowohl gu Lande, als ju Baffer unter benfelben entstand; fo ander ten fich auch allmablich ibre Befete, boch nicht fe bald, und fo allgemein, als man hatte munichen follen. Unter ben ausgewanderten Germanifden Rationen waren die Westgothen, wo nicht die eingige, menigstens bie erfte, welche bas Strandredt ganglich aufhob n). Rach ben Beiten ber Cars: linger

m) Roberts. Hist. of Charles V. I. 395. 396.

n) Leg. Wis. Lib. VII. L. 88. p. 2057. Quidquid
de incendio, ruins, vel naufragio raptum fuerit,
et aliquis ex hoc quidquam ab'alio susceptur, vel
celaverit, in quadruplum reformare cogatur.

linger war, fo viel ich weiß, Leinrich II. von England ber erfte Ronig, welcher bas Stranbrecht ablchaffte o), ober vielmehr abschaffen wollte; benn es ift nicht mahricheinlich, daß die Englander, die weber aufgetlarter, noch friedfertiger, als andere Europaifche Wolfer Teutfchen Urfprungs maren, das uralte Stranbrecht zu aben aufgebort batten p). Die Teutsche Sanse suchte es ben allen Bolfern und Furften, beren gander fie befuchtet, ober ju berühren gezwungen werden konnte, babin zu brins gen, bag bas droit d'aubaine fomobl, als bas Strandrecht gegen ibre Burget und Geefahrer aufgehoben murbe q). Durch alle ihre Bemabuns gen konnte fie es aber nicht einmal erlangen, bal ibre nachten Rachbaren, die Dithmarfen und Fries fen, die Schiffe und Schiffbruchigen aus ben San: feestabten geschont batten. Go wie man Frankreich ben Borwurf gemacht hat r), bag es bas barbaris fche droit d'aubaine am langften erhalten babe;

**R** f 3 (0

o) Hume II, 208.

p) Die Uebung bes Stranbrechts wurde 1179. auf bem Lateranensischen Concilio verboten. Matthasus Paris ad b. a. p. 95.

q) So auch die Italianischen Stabte. Allein Carl von Unjou, Ronig von Sicilien, fehrte fich an folde Bertrage nicht, und nahm die Buter einer ichiffbruchigen Genueslichen Flotte ju sich. Annal. Genaonl. ap. Murat. VI. 551.

r) Robertion I. 597.

so kann man mehrern Gegenden des nördlichen Teutschlands mit Grunde vorwerfen, daß sie unster allen cultivirten Ländern unsers Erdtheils auf der Ausübung des Strandrechts am hartnäckigsten beharrt haben. Noch in der letten hälfte des sechszehnten Jahrhunderts wurden so wohl das Strandrecht, als das Recht, fremde Schiffe ohne ausdrückliche Erlaubniß des Landesherren weder in den Häfen, noch a den Ufern dulden zu dürfen, selbst am Französischen Hofe als Theile des allges meinen Bölkerrechts angesehen s).

Doch harter und unvernünftiger, als die bisber getadelten Sahungen, waren die Strafen und Strafgesete gegen Reheren, Bauberen, und die angeblichen Werbrechen, beren man die Juden und

Aus:

s) Bodin, de rep. Lib. I. cap. ult. p. 267. Sic tamen vivitur, ut, qui portus habent, eam crudelitatem tum in cives, tum in peregrinos exfequantur. Jus quaeris? error jus facit; at fi non peccatur errore, fed scientia, scelus est, quod erroris specie praetenditur. Cum enim legatus Gaefaris coram Henrico II. Francorum rege questus esset, duas naves ad littus ejectas, et ab Jordane Ursino captas esse, asque resittui postularet, Anmas Monmorantius magister equitum respondit, ea, quae ad littus suissent equitum respondit, ea, quae ad littus fuissent ejecta, gentium omnium jure ad principes, qui litoribus imperarent, pertinere. Ita jus invaluit, ut ne Andreas quidem Doria questus sit de navibus in litus Celticum ejectis, et a praesecto elassis Celticae direptis. At etiam ancoras alienis litoribus sine principis concessu injicere non licet: quae tamén olim juris gentium sucrunt.

Aussahigen beschuldigte. Das einzige, mas bie Bolfer des Mittelalters megen ber Berfolgungen. und Binrichtungen von angeblichen Regern und Bauberern entschuldigen fann, ift biefes, bag fie abnliche Graufamkeiten fcon in den Befegen ber Romischen Raiser, und in ber Geschichte der erften herrschenden, ober allgemeinen Chriftlichen Rirde vorfanden. Unter den erften Chriftlichen Rais fern, und ben erften Teutschen Chriftlichen Ronigen waren einige, fowohl rechtglaubige, als Arianer, welche ben Bumuthungen ihrer herrschichtigen. und blutdurftigen Beiftlichkeit widerftanden, und es durchaus nicht jugaben, daß man ihre anders: bentenden Unterthanen verfolge, weil man ben Glauben weder mit Bewalt aufdringen, noch aus: rotten tonne t). Unter allen nachfolgenden Rai= fern, Ronigen und Furften aber, unter allen Dabften, felbft unter ben beruhmteften Gottesgelehrten. bes Mittelalters fand fich fast teiner, ber nicht überzeugt gemefen mare, bag man bie mabre Religion ben Seiden und Unglaubigen mit bem Schwerdte predigen, daß man Irrlebren mit Feuer und Schwerdt vertilgen, und bie Urheber und Bertheidiger berfelben, wenn fie fich nicht betehren und

£ 4 mider=

t) Religionem, fagt unter anbern ber groffe Theos berich Var. Cassiod, 111. 36. imperare non possumus, quia nemo cogitur, ut credat invitus.

wiberrufen wollten, als erflarte Reinde Gottes mit Reuer und Schwerdt von ber Erde vertilgen burfe. Carl der Groffe verfundigte bas Chriftenthum ben Sachsen, und die Sachsen verkundigten es wie: ber ben Glawen mit bem Ochwerbte. Mitte bes eilften Jahrhunderts ließ ber fromme Ergbifchof Geribert von Mailand einen Saufen von Brrenden, welche über die Drepeinigkeit, die Sacramente, und bas Oberhaupt ber Chriften anbers bachten, als die Rirde, erareifen, und ba fie von ihren Meynungen nicht absteben wollten, verbrennen u). Im zwölften Jahrhundert verfolgte man ben Abalard, ben Arnold von Brescia und andere berühmte Manner v); und wenn man fie auch nicht felbft verbrannte, fo verbrannte man boch ibre Schriften, zwang fle ju bem fcbimpflich: ften Bieberruf, und legte ihnen die fcimpflichften Buffen auf: ein Berfahren, welches man in allen , nachfolgenden Jahrhunderten ben ben Burchtfamen, welche ihr Leben mehr, als ihre Meinungen lieb: ten, wiederhohlte. 3m drepzehnten Jahrbundert predigte man das Creus gegen die Albigenfer, und erwargte viele taufend unschuldige und gute Men: fden,

u) Landulfi Sen. Hist: Mediol. L. Il. c. 27. p. 29. in T. IV. Murat, Antiq. Ital.

v) Man febe unter anbern Crevier I. p. 181. et lq.

ichen, als Keinde Bottes, weil fie behaupteten, daf ber Dabit und die übrige Beiftlichkeit nicht fo machtig, fo reich, und fo lafterhaft fenn muften, als fie wirklich maren w). 3m eben biefem Jahrbundert fandten bie Dabste querft inquisitores haeriticae' pravitatis aus, welche viele hundert Uns gludliche ben glammen überlieferten, aber jum Theil auch felbst wieder erschlagen wurden x). Rh= nige, Berren und Ritter bachten und banbelten um diefelbige Beit eben fo, als die Dabfte, und beren Inquifitoren. Unter Lubewig dem Seilis gen disputirten Chriftliche Lehrer baufig mit Bubifchen Rabbinen, in der hoffnung, diefe gu betehren y). Bahrend eines folden gelehrten Streits fragte einft ein Frangofifcher Ritter den Gelehrtes ften der gegenwärtigen Juden, ob er glaube, baf Maria, die Chriftum gebohren und auf ihren Armen getragen babe, eine unbefledte Jungfrau, und die Mutter Gottes gemesen fen. Als der Rabbi antwortete, bag er von allen biefen nichts glaube; fo fcblug der Ritter den Unglaubigen gu Boden: worauf Die Juden ibren Meifter obnmachtig bavon

R f 5 trus

w) Man sehe vorzüglich bas Leben von Innoceng bem III. und IV. in ben Vitis Pomif, bepm Mus ratori Vol. III. Antiq. Ital.

x) Il. cc. n. Continuat. Lamb, Schaffn. p. 257.

y) Joinville Vie de St. Louis p. II.

trugen, und fo gefdwind fie tonnten, entfloben. Der beilige Lubewig erzählte biefe Begebenbeit feinem Freunde Joinville mit groffem Boblgefal. len, und feste bingu: mit ben Juden muß fich feiner in einen Streit einlaffen, ber nicht ein aroffer Belehrter, und vollkomner Theolog ift. Wenn aber ein Lave auf ben Chriftlichen Glauben fcmaben bort: fo muß er bie Sache Bottes nicht blok mit Borten, fonbern mit bem Degen vertheidigen, und muß ben Degen jedem Ungtaubigen fo weit in ben Leib ftoffen, als er nur bineingeben will z). Im vierzehnten Jahrhundert verfolg: te man die Wielefiten, und im funfgehnten die Suffiten. Gelbft bas Concilium ju Coftnis ent: bibbete fich nicht, bas faiferliche fichere Beleit, welches Sigismund bem Johann guß und Sieronymus von Drag gegeben batte, als ungul: tig aufzubeben, und biefe beiben Danner gum Scheiterhaufen ju verurtheilen, ba fie nicht wieber: Einer der heftigften Biberfacher rufen molten. biefer Martyret ber Babrheit mar ber berühmte Johann Gerson, welchen man in gang Europa als

s) Mais doit l'homme lay, quand il oit mesdire de la soy Chretienne, desendre la chose non pas seulement de parolles, mais a bonne espec tranchant, et en frapper les mesdisans, et mescreans à travers du corps, tant qu'elle y pourra entrer, Joinville l. e.

als eine ber glangenbiten Lichter, und als eine ber ftart. ften Stugen ber Rirche verebrte.. Gerfon brudte feine Gedanten über bie Musrottung von Regereven in einem Briefe aus, ben er furs vor ber Bufams menberufung der Rirchenversammlung gu Coftang an ben Ergbifchof von Prag fcbrieb .). Benn ich in die porigen Beiten gurudgebe, fo rebete ber berühmtefte Gottesgelehrte bes 14., und 15. Jahrs hunderts; fo finde ich, bag man bas Unfraut ber Regeren auf verschiebene Arten aus dem Ader ber Rirche auszurotten gefucht bat. In ben Beiten ber Upoftel geschah es burch Bunder, welche bie Bottlichfeit und Untruglichfeit bes mabren Glaus bens bestätigten. In ber Folge bampfte man Regerenen burch bie Biberlegungen von einzelnen Lehrern, ober burch bas Unfeben von allgemeinen Rirchenversammlungen, wenn bie Grunde von eingelnen Behrern unwirtfam blieben. Endlich brauchte man, wie in verzweifelten Rrantheiten bas Beil bes weltlichen 21rms, baute bie Regereven und beren Urheber mit ber Burgel aus, und warf beide in bas Keuer. Durch diese Strenge, und wenn man fo reben barf, burch biefe menfchliche Graufamfeit hinderte man, daß gefährliche Dennungen nicht wie ein unheilbarer Rrebs jum Berberben ihrer Urbes

a) in Launnii Hist. Gymnas, Navar. P. I. p. 120, 121.

Uebeber und anderer Menfchen weiter um fich griffen. Es ift eine groffe Boblthat, wenn man Reger nicht lange frey handeln lagt, fondern an denfelben balb bie verbiente Rache abt: benn fein Unglad ift groffer, wie ber beilige Muguftin fagt, als die Boblfahrt ber Gunber. Dieraus tonnen Gie, ehrmurdiafter Bater, leicht abnehmon, was in bem gegenwattigen Sall ju thun fev. Benn bie Irr: lebrer in ihren Begenben Bunder verlangen, fo mogen fie wiffen, daß Bunber genug gefcheben find, aber icon lange aufgebort baben. bothft ftrafbar, wenn man Gott verfuchen wollte, unfere Religion als einen neuen Glauben noch burch Bunder ju beftatigen. Die Irrlehrer haben nicht blog Mofen, und die Propheten, fondern auch die Apostel, die Rirchenvater und beiligen Concis lien, endlich die neuen Lehrer auf den boben Sous len , besonders auf der Mutter aller abrigen , der hoben Schule ju Paris, die bisher von bem Uns gebeuer ber Regeren fren geblieben ift, und mit Bottes Bulle auch in ber Bulunft bleiben wird. Dies alles haben fie, und fie mogen alfo auch glauben. Sonft merden fle nicht glauben, Bemand gleich von den Todten auferstunde. Auch wurde bes Streitens gar fein Ende fenn, man fich mit fo hartnadigen, und zuverfichtlichen Men:

Menschen in eine freymuthige Untersuchung einlast sen wollte. Bielmehr wird durch zu vieles Streisten, wie schon Seneca richtig bemerkte, die Wahre heit vernichtet, das Bolf geärgert, und die Liebe verlest b). Auf solche halsstarrige Irrende past jener Gedanke eines Dichtets: sie werden selbst durch die Heilmittel noch kränker gemacht. Sie also, ehrwürdigster Bater, muffen um des Seeslenheils aller derer willen, die ihnen unvertraut find, den weltlichen Arm, sobald als möglich; zu Huffe nehmen.

In allen vorhergehenden Jahrhunderten waren die Verfolgungen um der Religion willen nicht so allgemein und blutig: in allen vorhergehenden Jahrhunderten wurden nicht so viele Millionen von Menschen in Religionstriegen erschlagen, und ungluctlich gemacht: so viele Tausende um der Religion willen vertrieben, beraubt, gefoltert, und durch die unmenschlichsten Todesarten hingerichtet, als im sechszehnten, und in der ersten Hilfte, zum Theil auch noch in der letten Halfte des siebenzehnten Jahrhunderts. Zwar nicht verzeihlich, aber begreislich wäre es gewesen, wenn die Altzgläubigen die Neuerer nach der Weise der Varsahren mit

b) laedetur quoque summa canitas.

mit Reuer und Schwerdt ju vernichten getrachtet batten, weil diese ben erftern mit ben alten Lebren auch das alte Unfeben, und die alten Reichthumer au entreiffen brobten. Eine beinabe unglaubliche Berblendung aber mar es, baf alle, auch bie gelehr: teften und fanfteften Reformatoren gegen Brriebrer und Reuerer eben fo undulbfam maren, als bie alte Rirche, ungeachtet bie Reformatoren ben ben groften, die Rirche und ben Staat erfchitternben, ober umfebrenben Meuerungen Schus und Dul: bung verlangt batten. Als Calvin erfubr , bak Servet c) die Beschreibungen bes gelobten Landes in der beiligen Schrift fur unrichtig erflatt, die beilige Drepeinigkeit einen Cerberus mit bren Ro. pfen genannt, und gefagt batte : Gott fep alles, und alles fen Gott; fo forieb er an einen Freund: Rommt Servet hieher, fo foll er, wenn anders mein Anfeben etwas gilt, nicht wieder lebendig megfommen d). Servet entwich aus bem Bes fangniffe in Bienne, wo er jum Scheiterhanfen verurtheilt worden mar, und fluchtete fich nach Benf, in der Soffnung, ben Calvin, mit welchem

et

c) Servet war bulbfamer, als feine Gegner. Ran febe einen Brief beffelben in Epift, Roform, Holvet, Tigur. 1742. p. 79.

d) Senebier histoire litteraire de Geneve I. p. 207.

er in Briefwechfel gestanden batte, einen Schugort Calvin veranlafte, und betrieb die Anflage des ungladlichen Gervet mit bem beftig: ften Reuereifer, und brachte ibn wirklich auf ben Scheiterhaufen. Diefer Eifer Calvins, und bas Berfahren ber Obrigfeit in Benf wurde von allen Reformatoren und protestantischen Regierungen gebilligt. Bucer fdrieb e), bag Gervet noch etwas folimmeres, als ben Tod verdient batte. Decolampadius erflarte, bag Gervet ibn feine gange Sanftmuth habe vergeffen machen. landton und Bullinger f) behaupteten, daß die Obrigfeit recht gethan babe, daß fie den Gotteslafterlichen Menfchen babe binrichten laffen. Sarel fagte laut, daß Servet des Todes fouldig gewesen fen, und Beza vertheibigte bie Sinrichtung Gets vets in einer besondern Schutichrift. fragte alle reformirte Cantone in ber Schweis, wie man ben Servet ftrafen folle; und Alle ants worteten einmuthig, daß man ben bofen Menfchen auffer Stand fegen muffe, feine Regerepen ausjubreiten g). Dach denselbigen Grundigen verfuhr man in der reformirten Schweis h) und in ben übrigen protestantischen gandern bas gange fects:

e) 1. c. f) Epift, reform, p. 571,

g) L c, p. 214. h) L c, p. 216, 220.

fethsjebnte, und einen groffen Theil Des fieben: gehnten Jahrhunderts burch. Doch bielten bie Belvetifchen Reformatoren die Obrigfeiten ofter ju: rud, als fie biefelben anfeuerten i). Castalio war ber einzige Beitgenof Calvins, welcher bie hinrichtung Servets bffentlich tabelte: mabrichein: lich nicht aus achter Duldfamfeit, fonbern um ben Calvin ju franten, von welchem er ein erflatter Reind war k). Unter ben groffen Gottesgelehrten des fechszehnten Sahrhunderts verdient Erasmus allein das Lob einer vernünftigen Bertraglichkeit 1). Unter den übrigen berühmten Mannern bes fechs: gebnten Jahrhunderts bachten wenige fo aufgeflart, und gemäsfigt, als Bobin m). 36 beftimme bier nicht, fagt diefer lehrreiche Schriftfteller, melche unter ben vielen Bolfsreligionen, und Relis gionssecten die beste ift. Wenn aber auch ein Burft von der Bahrheit einer gemiffen Religion noch fo fest überzeugt ift, und feine Unterthanen ju biefer ibm fo fceinenben allein mabren Religion berů:

i) Man febe Halleri Epist. in ben angef. opist. Reformat, p. 97. u. p. 159.

k) l. c.

<sup>1)</sup> Melanchton migbilligte bie Berbinbungen Teutscher Protestantischer Fursten mir ben Schweizern. Seckendorf Histor. Luther. p. 576. 577.

m) de rep. IV. cap, ult, p. 755.

heraberbeingen will; so muß er boch keine Gewalt brauchen. Je hartere Strafen man Irrenden an; droht, oder an benselben ausübt; desto weniger richtet man aus, weil der menschliche Geist einz mahl so beschaffen ist, daß er zum Benfall nicht gezwungen, sondern nur hingeleitet werden will. Dies sagte ich der Königinn Elisabeth von Engztand, und ihren Rathen, als man gegen die Zezstund und andere Katholiken veinliche Processe angefangen hatte. Bodin führt das Betragen des Kaisers Theodosius gegen die Arianer an, um zu beweisen, daß man Keherepen durch Sanftzmuth und Duldung viel sicherer ausrotte, als durch Strenge, und Strafen n).

Selbst nach der Reformation stimmten alle Religionspartegen darin überein, daß sie ihre eigenen Mitglieder, die von der reinen Lehre abwichen, mit weit mehr Grausamkeit straften, als womit sie die Anhänger von andern Parteyen verfolgten. Fremden Religionsverwandten versagte man allensfalls die Aufnahme, oder den vollen Genuß der dürgerlichen Rechte, Unrechtgläubige Mitglieder hingegen strafte eine jede herrschende Kirche entzweder mit dem Tode, oder mit Gefängniß, oder

mit

n) Alle Grunde fur und wiber Dulbsamfeit, und Bers folgungen findet man turz bepsammen in Lumens Besch, von England VI, p. 162. ot sq. ad a. 1555.

mit ichimpflicher Bermeisung und Entfegung o). Alle Religionsparteben verfolgten im Durchschnitt Diejenigen Gecten, Die ihnen am nachsten waren, viel beftiger, als folche, bie weit mehr von ihnen abmichen. Go berfolgten die Lutheraner die Reformirten feindseliger, als bie Ratholifen : Mitalieder der bischoflichen Rirche in England die Duritaner: die Anbanger ber Dordrechter Epnode bie Arminianer viel feinbseliger p), als bie Ratholifen : und die Ratholifen feindseliger, als die Ruben, ungeachfet die theoretifche und praftifche Sittenlebre ber legtern unendlich gefahrlicher mar, als ihre Ablaugnung bes Ehriftenthums. Rach: bem man die Anhanger von andern Gecten und Partepen zu verfolgen aufborte; fo bauerte bennech die Unduldsamfeit gegen anderebenfenbe, oder beterodore Mitglieder der eigenen Rirche in allen Landern noch immer fort, und man wollte Gleich: főt:

o) Selbst ber weise und ebelmuthige Thomas More ließ einen Unrechtglänbigen in feiner Gegenwart foltern, Humo V, 214. Wer unter heinrich VIII. die Gegenwart Christin. f. w. läugnete, wurde verbrannt V. 244. Jacob I. zwang die Staaten von holland, daß sie den Vorstius, einen Schüler des Arminius, seines Amts beranben musten, und er überließ es ihnen, ob sie ihn verbrennen wollten: wenigstens habe fein Leber es mehr verdient. VIII. 73. Aehnliche Bevfriele kann man aus der Seschichte Aller protestantischen Länder auführen.

p) de Witt Memoir. p. 302. 503.

formiafeit bes Glaubens unter feinen eigenen Glau: bensgenoffen erzwingen, ba man ichon auf die Bleich: beit der Religion aller Einwohner des Landes, ober aller Mitburger Bergicht gethan hatte. Benn Gecten, die in ihrem Bateriande vergebens um Dulbung gefleht batten, in andere Belttheile auswanderten : fo murben fie gemeiniglich gleich aus Berfolgten Berfolger, und thaten andern eben bas, mas fie vorber, da man es an ihnen übte, ale bie aroffe Ungerechtigfeit verwunscht batten q). turlich es mar, daß bie Puritaner andere Gecten' nicht meniger verfolgten, als die Unbanger ber bischoflichen Rirche; fo merkwurdig ift es, daß die Ratholifen in Maryland von Anbeginn an gegen: andere Religionsvermandte Dulbung ubten r). Noch mertwurdiger ift es, bag in Europa der Beift ber Dulbung, wie der Krepheit aus ber thorichtften: Schwarmeren entsprang, und bag bie Independen: ten in England die erfte unter allen Chriftlichen Secten maren, die im Glud wie im Unglud fich in ihren Grundfagen ber Dulbung immer gleich blieb s). Unter den Europaischen Staaten gaben Die

q) Ramfay's Hift, of the American revolution I. p. 9. 11.

<sup>(</sup>r) ib.

s) Hume IX. p. 375. ad a. 1644. Of all christian fects, this was the first, which, during its prosperity

Die vereinigten Orovingen bas erffe Benfviel einer allgemeinen Dulbung, nicht aus ben Grunden, und in ber Ausdehnung, welche die prufende Bernunft porgefchrieben batte, fondern, weil fie obne Dul: bung gar nicht bestehen fonnten t). Obne einen beständigen Buflug von Kremden tonnten weder die -Rifdereven, noch bie Manufacturen, ober ber Sanbel ber vereinigten Provingen fortbauern, und noch viel meniger erweitert werden; und biefer Buffuß von Kremden murbe aufgebort haben, wenn man ihnen feine frene Religionsubung jugeftanden batte u). Much bey bem bestandigen Buflug von Kremben muften die Manufacturiften, und übrigen Einmobner ihren Arbeitern und Bedienten einen fo boben Lobn geben, bag ben einen badurch ber grofte Theil bes Bewinns entzogen, und die andern febr baburch gebrudt murben; und biefer Lobn murbe, wie bie

Red:

perity, as well as its advertity, always adopted the principle of toleration: and, it is remarkable, that fo realonable a doctrine owed its origin, not to reasoning, but to the height of extravagance, and fanaticism.

t)Man febre bef. bie Memoires de Jean de Witt ch. 9. und einen Auszug ber Antwort bes Penfionars Sagel auf bem Borichlag Jacobs bes zweiten von England, eine unbeschräufte Dulbung in England einzuführen, bepm Sume XII. p. 251. ad a. 1688.

u) Car fans l'accroissement des Etrangers nous ne pourrons augmenter, ni conserver notre peche, notre navigation, ni nos manufactures, de Witt d, c.

Redbeit ber Arbeiter und Bedienten noch um vieles gestiegen fenn, wenn man Fremblinge durch Undulbfamfeit, oder Berfolgungen abgefchredt batte. Man fab es ein v), daß die Romifchtatholischen fich leicht wieder mit ihrem ehemaligen Berrn, bem Ronige von Spanien verbinden, und baburch dem gemeinen Befen gefahrlich werden tonnten. Bugleich aber erfannte man, daß, wenn man bie Ratholis fen verfolgen wollte, man febr viele Landleute, Ebels leute, und befonders Rentenirer, die ju de Witts Beiten noch arbstentbeits ber alten Retigion anbingen, jum unerfeslichen Ochaben bes gangen Staats pertreiben murde w). Die Ratholiken konnten fren ibre Religion üben, und Sandel und Sewerbe treiben. Mllein fie waren von allen burgertichen Ehrenftellen ganglich ausgeschloffen, und wurden auch nur mit groffer Borficht ju Officierftellen jugetaffen x). Diefe

El3 Bori

<sup>♥)</sup> do Witt L c.

wi) de Witt k. a. And um ber Ruse willen, saat be Witt, p. 302. 303. muß man Religions respect ers lauben. Je mehr Secten unter uns gebulbet wurs den, desto weniger haben wir von Religions reitigs feiten gehört. Voils pourquoi l'on doit s'attendre, que nos sages Regens permettrons toujours le libre exercice des autres religions, et qu'ils attirerent par tous les moyens possibles des peuples de toute sorte de religion dans leur pays, et qu'ils conserveront notre Eglise de la maniere, qu'elle subfise à present, sans consentir jamais à aucun pouvoir episcopal, ni autre puissant ches d'eglise.

x) Fagel l. c.

Borficht war fehr weise. Denn so wie der Beift bes Ratholicismus noch im letten Jahrhundert bes schaffen war, so tonnte man mit Recht fagen, daß die Jesuitischhabstliche Parten eine Berschwörung gegen alle Religionen, und gegen alle Bolter war y).

Meuffere Umftande veranlaßten einzelne Gecten und Staaten, lange Dulbung gegen andere Religionspartepen ju uben, bevor die Ratur, die Berechtigfeit, und Duglichkeit einer mabren und allgemeinen Dulbung untersucht, und erfannt wurde. Es war nicht fo wohl die Ueberzeugung von ber Gerechtigfeit und Ruglichfeit einer mabren und allgemeinen Duldung und Religionsfrenheit, als bie Boffnung von Bortbeilen, welche gegen das Ende bes letten Jahrhunderts mehrere Teutide Burften bewegte, die Erangbfifden Flüchtlinge in ibre ganber aufzunehmen, und benfelben eine freme Religioneubung ju erlauben. Bu ben erften Dre: bigern ber Tolerang geborte Locte, beffen Schrift aber lange nicht ben Einbrud machte, welchen Voltarens Abhandlung über benfelbigen Begen:

y) Hume XI. p. goa. ad a. 1678. It is certain, that the restless and enterprising spirit of the catholic church, particularly of the Jesuits, merit attention, and is, in some degree, dangerous to every other communion. Such zeal of proselytism actuates that sect, that its missionaries have penetrated into every nation, of the globe; and in one sense, there is a popish plot perpetually carrying on against all states, protestant, pagam, mahometan.

stand hervorgebracht hat. In der That ist es eine sehr beschämende Erscheinung, daß ein Schriftsteller unsers Zeitalters, der Duldung verkündigte, noch so viele Proselyten machen konnte, und so viele übrig ließ, die vielleicht nie werden bekehrt werden. In unferm Erdtheil ist noch immer kein einziges Bolk, welches wahre und allgemeine Duldung in einem solchen Umfange übte, als die freyen Staaten in America z). Ohne einen solchen Grad von Aufklärung, als die freyen Americaner besigen, würden sie nicht so dulbsam seyn, als sie mirklich

214 find.

s) Ramfay Hift. of the Amer. Rev. II. p. 317. Religious bigotry had broken in upon the peace of various fects, before the American war. This was kept up by partial establishments, and by a dread, that the church of England, through the power of the mother-country, would be made to triumph over all other denominations. These apprehensions were done away by the revolution. The different fects, having nothing to fear from each. other, dismissed all religious controversy. A proposal for introducing bishops into America before the war, had kindled a slame among the dissenters; but the revolution was no fooner accomplisned, than a scheme for that purpose was perfected, with the confent, and approbation of all those sects, who had previously opposed it. Pulpits which had formerly been thut to worthy men, because their heads had not been confectated by the imposition of the hands of a bishop, or of a Presbytery, have fince the Establishment of independence, been reciprocally opened to each other, whenfoever the public convenience required it. The world will foon fee the refult of an experiment in politics, and be able to determine, whether the happiness of society is increased by religious, establisments, or diminished by the want of them.

Benn aber eine folche Tolerang gang allein finh. von biefem Grabe ber Aufflarung abbinge, fo murbe fie in Europa viel fruber, als in America entstanden fenn. Die gange Berfaffung ber Dordamericanischen Colonien, und bie Lage ber Rord. americanifchen Pflanger wirfte ju ber bisher ben: Seiellofen Tolerang, Die burch bas gange frepe America berricht, eben fo febr mit, ale bie allge: meine Ueberzeugung von ber Ruglichkeit einer unbefchrankten Duldung und Gewiffensfrenbeit. Das frepe America fennt feine fombolifche Bucher, Leine Confiftorien, ober geiftliche Rathe, Die pflicht: halber auf Reinigkeit bes Glaubens halten, feine Bierarchie, feine Cenfur : und Religionsedicte, feine Lituraien, feine Mormaldogmatifen, und Dor: mattatechismen, ifeine Orthodoren und Beterodoren. Und bennoch find bie Gitten in feinem Europais den Lande fo unverdorben: nirgende in Europa berricht fo menia Unglaube und ichabliche Schwars meren, nirgends mehr Liebe und Eintracht unter ben verschiebenften Religionspartepen, als in bem frepen America, bas von allen ben Uebeln, die man burch Bemiffenszwang jurudhalten will, eben To fren als vom Bewissenszwange felbft ift a).

linter

a) Man sehe bie Briefe von St. John. La jounelle, sagte Franklin in feinem Aufane über bie Auswanderung nach America, (Memoires sec. Partis p. 80.

Unter allen Arten von keherischer Bosheit (haeretica pravitas) veranlaßte keine andere so viele gehässige Inquisitionen, und so viele graussame hinrichtungen unschuldiger Personen, als die vermeyntliche Zauberen, besonders diesenige, welche durch die Berbindung mit bosen Geistern getrieben werden sollte. Es ist gar nicht zu verwundern, daß die Wolker des Mittelalters an Zauberen glaubten, und Zauberen mit dem Tode straften. Zu verwundern aber ist es, daß dieser Glaube an Zauberen erst im funfzehnten Jahrhundert, wo andere Vorurtheile zu verschwinden ansingen, recht herrschend wurde, und daß er, so wie die hinricht tungen von angeblichen Zauberen, und Zauberinnen

215' / burch

p. 80. Paris 1791. 8.) y trouve rarement de mauvais exemples, ce qui doit être pour les parens une reflexion bien consolante. Ajoutes à cela, que la religion, quelque nom qu'elle porte, est non seulement tolèrée, mais respectée et pratiquée. L'atheiame est inconnu ; l'incredulité est rare, et secrette. Des personnes sont parvenues à un grand âge, sans que leur piété ait été blesse par la vue d'un athée, ou d'un incredule. Il semble, que l'Etre suprême ait voulu faire voir par les faveurs, qu'il a rependues sur cette contrée, combien la tolerance universelle, et la fraternité, qui règne entre toutes les sectes, sont un présent agréable à les yeux etc. u. p. 116, S'il existoit un Athée dans le reste de l'univers, il se convertiroit en entrant dans une ville, où tout est si bien; (Philadelphie) et s'il y naissoit un paresseux, ayant incessament sous les youx trois aimables soeurs, la richesse, la science, et la vertu, qui sont les filles du travail, il prendroit bientot de l'amour pour elles, et s'efforceroit de les obtenir de leur père.

burch bas fechszehnte, und fiebengebnte Sabrbunbert fortbauerte. Die Griechen fo mobl, als Die Romer ftraften ichabliche Zauberen lange por ber Entftebung ober allgemeinen Ausbreitung bes Chriftenthums mit bem Tode, und gwar bie Briechen mit bem Lobe bes Scheiterhaufens b). Diefe Todesftrafe bestätigten bie Chriftlichen Briechischen Raifer c), fo wie die Rirchenvater insgesammt an Befchmorun: gen, Bezauberungen, und Weiffagungen durch die Bulfe von bofen Beiftern alaubten. Der Glaube an Bauberfunfte mar allen alten Teutschen Bolfern . gemein. Rur unterfchieben fie fich von ben Briechen und Romern baburch, daß fie lange Beit biefe bofen Runfte nicht fo bart, alt die lettern ftraften. Die Salifden Kranten ibelegten Beren; welche andern Menfchen bas Berg vergehrt hutten d), mit einem Wehrgelde von 8000 Pfenningen, das beißt, mit bem Bebraelbe bes Tobtichlaas. Die Bestaothen ftraften Bettermacher und andere Zauberer burch 200 Prugel, und durch Ehrlofigfeit, indem man ibnen bas Saupthaar abicor e). Der Oftgotbifde Ronig Theoderich ftrafte Zauberen an geringen Derfonen mit bem Leben, und an Bornehmen mit bem Berluft aller Guter, und mit emiger Bermei:

fung

b) Lucian. II. 622. Voyag. d'Anacharfia II. p. 511. c) Justinian. Instit. IV. 18. \$. 5

d) firia, quae hominem comederit, Lex Sal. p. 127

e) Leg, Wifig. p. 2026.

Bugleich aber befahl er forgfaltig ju uns tersuchen, ob Personen, die man bofer Runfte wegen' anflage, folder Berbrechen fculdig fenn g). einem Capitular vom 3. 805. verordnete Carl ben Groffe auf den Nath der versammelten Bischofe. baf bie geiftlichen und weltlichen Richter auf Bahrfuger, Befcmbrer, Bettermacher und andere Bau: berer fleiffig Achtung geben: daß fie Diejenigen, Die fich folder Berbrechen fouldig, ober verbachtia machten, genau untersuchen: bag fie aber auch biefe Unterfuchungen mit einer folden Daffigung anftellen follten, baf bie Beklagten baruber nicht bas Leben Bielmehr befiehlt ber Raifer auf den verlöbren. Reth der versammelten Bischofe, daß Bahrfager und Bauberer fo lange in gefanglicher haft gehals ten merden follen, bis fie aufrichtige Buffe thun h). Europa batte fich gludlich ichaben tonnen, wenn alle nachfolgende Pabfte und Regenten fo milde gewefen maren, als Carl der Groffe, und die Bifchofe feiner Zeit maren. Carl der Groffe felbit glaubte gegen bie Sachfen ftrenger fenn ju muffen, als gegen Die Franken. Wer fich vom Teufel fo bethoren lagt, heißt es in der Capitulatio de partibus Saxoniae i)

f) Edict. Theoder. p. 2228. S. 108. dak g) Cassiodor. Var IV. 64.

h) Sed tali moderatione fiat cadem districtio, ne vitam perdant, sed ut salventur in carcere afflicti usque dum Deo inspirante spondeant emendationem peccatorum. Corp. Jur. Germanio. p. 702.
i) in Corp. Jur. Germ. c. 6. p. 579.

baf er nach ber Beile ber Beiben einen Mann. ober eine Frau fur eine Striga balt, welche Menfchen verzehre: und wer beswegen folche Dersonen verbrennt, oder bas Fleifch derfeiben gu effen giebt, ber foll am Leben geftraft werben. Much aus biefer Stelle erbellt, baf icon bie alteften Sachfen Zauberer und Zauberinnen verbrannt haben: welche Strafe in fpatern Beiten bevbehalten murbe k). Der Glaube an übernaturliche Runfte, und befonbers an Teufelstunfte erhielt fich unter allen Boftern bes Mittelafters, und man fann auch aus allen Jahrhunderten Bepfpiele anführen, daß Perfonen, die ber Bauberen megen verbachtig maren, angeflagt, und felbit am Leben geftraft murben 1). Allgemeine und formliche Inquilitionen bingegen miber Rauberen entstanden erft im funfzehnten Rabundert. verzüglich unter Innocens dem VIII., der 1489 auf dem pabstilichen Ehron erhoben murbe, und burch feine ausgefandten Inquifitoren viele Sunderte - pon unfchuldigen Menfchen in Stalien fomobl, als in Teutschland jum Scheiterhaufen verdammen lief m). Diefe Berenfucher und Berenrichter hatten

k) Sachsenspiegel S. 235. ben
1) Im I 1074. jum Berspiel kürzte man in Eblin
eine Frau von der Stadtmauer herunter, quod
magicis artibus homines demontare insamata suisse,
Lamb. Schaffnab, p. 208.

m) Man sehe das Schreiben bieses Pabstes an die Juquisttoren in Tentschland, im Malleus malesicarum II, p. 72. Bodin Demonomanie sol, 205, 171. Mobiens Gesch, der Wiffensch. E. 435:37.

Wu:

ben fdredlichen Grundfas: bag wenn unter zwebs bundert verurtheilten Menfchen fich auch nur ein Schuldiger finde, es doch beffer fev, bag die Un: fculbigen mit bem Schuldigen verbrannt, als bag ein einziger Schuldiger verschont murbe. Der Glaube an Rauberen, und die Berbrennung ber Beren borten mit der Reformation nicht auf, indem Luther und die übrigen Retormatoren über die unaufborlichen Wirkungen bes Teufels, und die Berbinbungen bofer Menfchen mit bofen Beiftern eben fo. wie feine Begner bachten n). Man verbrannte Beren in allen Gegenden von Europa bis in ben Anfang, und bin und wieder bis gegen die Mitte unfere Sabrbunderts o). Schon im fechszehnten. und noch mehr im fiebengebnten Jabrbundert erhoben fich muthige Freunde ber Babrbeit gegen bie hinrichtungen von heren. Ihre Stimme murbe aber nicht gebort, ober ihre Grunde nicht befriedigend gefunden. Dan verfolgte ben Baltbafar Becter gegen bas Ende bes letten Jahrhunderts' als einen Unglaubigen, weil er bie noch allgemein geglaubten Birfungen bes Teufels, und bie Birflichkeit von Teufelskunften ablaugnete. Anfange des achtzehnten Jahrbunderts mar bas arpffe

a) Mobsen G. 499-506.

o) So murben noch 1650. in Schottland viele gaus berer auf einmahl verbrannt. Hume X, 187.

blicum in Teutschland genug vorbereitet, um sich burch die langst vorgebrachten Beweise und Facta wider die Realitat von Teufelskunsten, und wider die Gerechtigkeit von Herenprocessen überzeugen zu lassen p).

In den Gefeben aller Bolfer des Mittelalters waren, wie in den Befegen ber Briechen und Ro: mer, die Runfte von Giftmifchern mit den Runften von Bauberern verbunden!, und auf beide maren Diefelben, ober abnliche Strafen gefest. Der Babn von Bergiftungen von Brunnen, von den baber entstebenben Geuchen, von der Bereitung ber Gifte aus Menfchenblut, und geweihten Softien, von det - Entweihung bes Allerheiligsten, und ber Ermordung von Chriftenkindern, die vor der Berfertigung von Praftigen Biften bergingen, mar viel alter, ale bie allgemeine und fortbauernde Berfolgung von Bauberern und Bauberinnen. In Beiten, mo man ben Bau bes menfclichen Corpers eben fo unvollftan: big, als die Urfachen und Seilmittel von Rrant: beiten kannte, mufte ber groffe Saufe nothwendig

p) Ich heruhrte die Materie von ber Zauberen bier nur, in so ferue fie in bas peinliche Necht bes Witt telalters gehört. In so ferne aber die weiffe und schwarze Aunft, ober die magia alba und nigra zu ben Bisse fenschaften und gelehrten Beschäftigungen bes Mittelalters gerechnet werben muffen, werde ich bavor in einem der folgenden Abschnitte, nämlich in der Untersuchung über die allmähligen Fortgänge der Aufflärung unter ben Europäischen Bolfern handeln

geneigt senn, anstedende und verheerende Seuchen, deren Ursprung und Gegenmittel man nicht anzusgeben wuste, nicht aus natürlichen Ursachen, sonzbern aus Zauberen oder Verziftung abzuleiten; und der Verdacht von solchen Vergiftungen siel zuerst auf die Juden, und bisweilen auf die Ausssähigen, weil die Juden und Aussähigen Gegenstände des allgemeinen Hasses und Abscheus, und weil die erstern häufig Aerzte und Abscheus, und weil die erstern häufig Aerzte und Pundärzte waren, auch wahrscheinlich nicht selten als Verkäuser von Gift an solche Personen, und unter solchen Umständen befunden wurden, wo sie es hätten voraussehen können, oder sollen, daß man einer schädlichen Gebrauch von dem erhaltenen Gifte machen würde.

Im J. 1321. erhob man in Frankreich, England, und Teutschland, vorzüglich in dem erstern. Reiche eine allgemeine Verfolgung gegen die Ausschigen, weil man sie beschuldigte, daß sie sich in ihren Zusammenkunften, welche sie Capitel nannten, mit einander verschworen hatten, durch die Verzgiftung der Brunnen die Christen auszurotten, oder ihnen wenigstens den Aussas zuzuziehen, und wenn sie die Christen ausgerottet, oder sich selbst gleich gemacht hatten, alsdann alle Guter zu theis len, und nach Herzenslust in den verödeten Lan-

bern gu leben q). Die gefangenen Musfasigen. welche man gerichtlich, und mabricheinlich peinlich befragte, gestanden bie mider fie vorgebrachten Befdulbigungen ein, und murben begwegen ent: weder verbrannt, ober fo enge eingeferfert, baf fie nie wieder in's Freve tommen, und Manner und Beiber auch feine Gemeinschaft mit einander erhalten fonnten. Einige Ausfähige fagten aus, bag fie von reichen Juden ju ber Bergiftung von Brunnen maren verführt morben : melde Musiggen ben Juden in mehrern Begenben abnliche Strafen. wie den Ausfahigen brachten. Die Berführung -burch Juden bezeugte unter andern ein magnus leprofus, melden ein herr von Pantenay hatte verboren laffen. Eben biefer geftand, bag das Bift, welches man in die Brunnen geworfen habe, aus bren Rrautern, welche et entweder nicht kannte, ober nicht fagen wollte, aus Urin, aus Denfchen: blut, und aus bem Leibe Chrifti verfertigt worden Die gemeinste Meynung mar: bag ber Gara: cenifche Ronig von Grangba, um fich an ben Chriften gu rachen, die Juden bewogen habe, die Brunnen ber Chriften zu vergiften: bag bie Juden fich geweigert batten, es felbit ju thun: daß fie abet Die Ausfabigen burch Bestechungen babin gebracht batten, ben Chriftlichen Glauben ju verlaugnen, und Mert:

q) Murat, antiquit, Ital, Vol. III. P. II. p. 486. 500.

Schiffeneste maren ein Tieblingsschauspiel bes Pobels, und wele and bem genfen haufen bekannten, daß sie die Rimpfe der Gelebeten allen andern Schauspiesten nechhaen ab. Und in der That waren es die Schuldieputationen werth, daß sie vom Pobel so bes sucht, und hemundert wurden. Man schrie, man swetzete, man schimpfte, und drabte; und wenn man sich made: geschetzen, und geschimpft hatte, so schrift man du Obessigen, Baukschlagen, Prügeln, der gar Dolchsichen, so, daß bisweiten einer, ober der andere Streiter auf dem Kampsplane blieb h). Nichts glich dem Stolze derer, die als Sieger das Schlachtseld verliessen: benn diese glaubten nicht bloß einen wunden an haben i). Solce Sieger bosses kelt übers wunden an haben i). Solce Sieger bosses seit übers

Populus, ... hae velus pugnae specie mirisce delectatur. Ita ut suit imperitissimi hominos permului, et omnis literatures penitus espertes, qui hanc spectaculi hujus voluptatem reliquis omnibus anteponant, l. c.

h) Clamores primum ad ravim, hinc improbitas, fannae, minae, convitia, dum luciantur, est alter alterum tentat profternere; confumptis verbis, venitur ad pugnas, ad veram luciam ex ficta est finulaes... Quin ctiam quae contingunt in palactira, illic non defunt, cotaphi, alapae, configuto, calees, morfus, etiam quae jam fupra leges palactirae, fuftes, ferium, faucii multi, nonnunquam occifi, ib,

i) ib.

den Ariftoteles, wenn er von ben Abbien auferftunde, aberwinden in tonnen: welches ich nicht bloß glaube, sagt Bives, sondern in eurer Geele beschwören woute k). Damit die Dispunntionen einem Zwepfampf um defto abnilcher wurden, und immer Stoß und Gegenstoß ichnell auf einender folgen möchten; so dulbeten die Streiter keine lange Beneife, ober Widerlegungen. Wenn Jemand zu lange rebete; so schrieder Gegner gleich: zur Gache, zur Sache: antworte kategorisch i).

Sind biefe Kampfe, ruft Bives aus, Ut. bungen ber Beiteit, voor Beweife ber Fortgange in eprmarbigen Biffenschaften m)? Rein! Sitten und Wiffenschaften werben in gleichem Grabe baburch vers dorben. Die endlofen Disputationen entflammen die Beelen ber Lehrer und Levnenben zu Born, Rache, Reid, unauslöschlichen Teinbschaften, hartnädiger Rechtaberep, und gottlofer Kahnheit im Befreiten bet

k) p. 347. Onld dichis Ariftoniem von disputati do victuros ? Ne juncis infi, ego id pro vobis dejurabo.

i) Si quid paulo pluribus verbis dicas fui explicandi gratia, clamant ilico? ad rem, ad rem, categorice respondere, 1, e. p. 345.

m) ib.

ber beiligften Dinge. Biele feben et ein, fabrt Bie Des fort , bag die Renutniffe, Die man in ben Sous len portragt , und die tagliden Sercitigfeiten bem Beifte feine beilfame Rabrung geben. Und bennoch wollten fie diefelben bepbebalten , weil die Ropfe von jungen Leuten baburch geubt marben. Wenn man bies fes aud"is) jugbe, warum tragen benn Manner anbern Mannenr Diefelbigen Dinge: por , warum legen Greife anbern Greifen biefelbigen Urbungen auf? 30 Cann es nicht verfdweigen , bag biefe Grabelepen , und Dieputationen mit einem unbefdreiblichen Schaben Der Religion und ber Seelen von Ordensgeiflichen in ben Cibftern getrieben werben, benen man febr oft Das Studius weltfider Biffenfdaften verbietet. Eis mer pon biefen Eloftergelehrten batte anbort, bag Mue aufin ein groffer Dialeftifer gewefen fen, und er Las baber eine Schrift biefes Rirdenlehrers, Die ibm von ohngefahr in die Banbe fiel, mit ber großen Se gierbe: in ber fichern Soffnung, baß er irgend einen neuen Sall, Den Einwurf barin finben werbe ... Die groß mat. bas Erfannen bes Clafterweifen, als er in Musufins Sorift nicht. ein Bort von Efelu, de inftantiis, de calibus, de reduplicativis, de exclusivis , u. f. w. antraff. Richt meniger wunder.

- 20

n) In Pfeudedial. p. 280.

e) 1. c. ut aliquem inde cafum, aliquam inftantiam arriperet.

te er fic, baf ein fb fdarffinniger Diateftiffer und Diepm tator in ber Lebre won ber Dreveinigfeit gar nicht de diributione completa et incompleta, de particularizatione, de fingularizatione completa, et incompleta, de frapolitis mediatis et immediatie, und andern beretichen Diffinetionen gerebet babe, obile welche bie. Lebre von ber Drepelnigfeit fcon lange von ben Redern marbe uben ben Saufen geworfen worben fepn, Enblid fiem eteiben angerorbentlich befrembenb u. baß # ug uftin in bem Artis Tel'bon ber Zaufe falgenber Bragen und Gast nicht ermafint babe , Die bach zu ben michrigften Blanbensfebren geborten ? Aqua requiritur ad baptizaudum, et ad baptizandum requiritur aqua. An detur minima aqua, quae exigitur, minime, quae non exigitur, maxima, quae requisitur, maxima, quae non requiritur, maxima, ense fufficit, nec requiritur, maxima, quas nec fufficit, nec requiritur, minimes quae lufficit, nec requiritur, minima, quae nec lufficit. nec requiritur &c. Det Boufgelebrte fen 'fich" aufent feine Bwepfet über alles' bas; mas er im Augustin vermifte, baburd auf, quod ille Latine (cripferit p).

Ð

De men es får bon gelden Rubm bielm, noue Eragen und Einwurfe an entbeden , und fur bie größe Sonnbe; in ben unidugbarften Bubtheiten und Thate fachen nicht Stoff ju 3mepfeln und Strettigleiten gu finden q); if trigen bie Scholafifer bie gefibrlichften, atter Religion und Sittenlebre widermrachenben Brthumer, und bie angenfdeinlichken Ungereimtheis sen als Gase vor, melde He vertheibigen wollten. ober biesfich vertheibigen lieffen. Dergleichen maven aum Bepfeiet folgende : Gottes Cobn ift nicht Beiti ber beilige Beift ift nicht bus giteliche Befen : Beber Sobn ift Bater, und feder Gobn ift nicht Bater: Bott ift nicht Bater: bies gottliche Befen zeugt ben Cobn, und bas gottliche Wefen zeugt Richte: ber beilige Beift ift nicht beiliger Beift: Giner ift Bott Der Bater, jeneraift fein Goon, und ift nicht fein Cobn. Sie behaupteten bem Ricaifden Concilio gum Geobe beep Gerter , brep Unerfchaffene, eben fo piele Mundchlige, Sobrfer, Ewige, und Unendlis de r). Newere und aftere Lebrer bes Unglaubens bat. ten feinen Irthum vorgetragen, ben nicht bie berühm. teften

De cauf. corr. art, Lib. I. 345. Puer ad scholam deductus primo confestim die jubetur disgheare, et docetur jam rizari, qui fari, nondum posest. Miretur aliquis, qui possiat in rebus: aportissimis, simplicissimis, primial Nihi est tam liquidum, tam elarum, quod quaestiunguia aliqua velue veuto excitato man perturbetur.

<sup>,</sup> s. p. 280.

te er fic, baf ein fb foarffinniger Dialeftiffer und Diepm tator in ber Lebre won ber Dreveinigfeit gar nicht de di-Bributione completa et incompleta, de particularizatione, de fingularizatione completa, et incompleta, de lappolitis mediatis et immediatie, und andern berefichen Diffinetionen gerebet babe, shife welche bie Lebre von ber Dreveinigfeit fcon lange von ben Reftern marbe üben ben Saufen geworfen worden fepn, : Endlich feien :ed ibm: aufferorbentlich befrembenb. Daß #uguftim in bem Attie fel'bon ber Zaufe falgender Bragen und Gape nicht ermafint babe , Die bach :w. ben michtigften Glaubensfebren geborten r. Aqua ronmiritur ad buntizandum, et ad baptizandum requiffitur aqua. An detur minima aqua, quae exigitur, minima, quae non exigitur, maxima, quae requisitur, maxima, quae nen requiritur, maxima, quae lufficit, nec requiritur, mexima, quae nec fufficit, nec requiritur, minimes quae fufficit, nec requiritur, minima, quae nec lufficit. nec requiritur &c. Det Soulgelebrte lbett fich" julegs feifie Bwepfet über 'alles' bas; mas er im Augustin vermißte, daburd auf, quod ille Latine (cripferit p).

2

De men es får bon gelden Rubm bielm, none Bragen und Einwarfe ju entbeden, wab für bie größe Schande; in ben unifaugbarften Wattheiten und Thate fichen ericht Stoff ju Amenfeln und Streitigkeiten ju finden q); is trmaen bie Scholafifer bie gefabelichfien, aller Religion und Sittenlebre mider wrachenden Bribumer, und bie angenfdeinlidken Ungereimtheis ten als Gape vor, melde fe vertheibigen mollien. ober bierfich vertheibigen lieffen. Deraleichen maren sum Bepfefet folgende : Cottes Cobn ift nicht Gott: ber beiline Beift ift nicht bas geteliche Befen ? Bebet Cobn ift Bater, und feber Gobn ift nicht Bater: Gott ift nicht Bater: bies gottliche Befen zeugt ben Cobn, und bas gottliche Befen jeugt Richte: ber beilige Beift ift nicht beiliger Beift: Einer ift Bott ber Bater, jener ift fein Gobn, und ift nicht fein Cobn. Sie behaupteren bem Richifden Concilio jum Trope brep Gotter , Drev Unerfchaffene, eben fo viele Allmächtige , Soorfer, Ewige, und Unendlis de r). Newere und altere Lebrer bes Linglaubens bat. ten feinen Bribum porgetragen, ben nicht bie Berubmteften

a) De caus. corr. art. Lib. 1. 345. Puer ad scholam deductus primo confestim die jubetur dispuere, et docetur jam rixari, qui fari nondum potest. — Miretur aliquis, qui possiat in rebus apertissimis, simplicissimis, primial Nihit est tam liquidum, tam clarum, quod quaestiunpula aliqua velus vento excitato man perturberur.

لَّةٍ p. 280.

Schiulweisbeie mirtte eben fo wenig auf bas Deri, als fle brauchbare Danner fur Das Leben bilbete, und es mar baber unvermeiblich, bag bie Sitten ber Leb. rer und Lernenden in gleichem Grabe rob blieben, ober perborben murben. Die Studirenben maren im Durchichnitt fo jagellos, bag man batte glauben fole len: fie lernten' in ben Soulen nichts, ale Bofes thun y). Begen ber edelhaften Beifteenabrung, bie man Rnaben und Janglingen in ben Chalen reichte. febnten fic bie Guten und Schlechten gleich febnlid barnad, pon ben Beffeln, welche man ibnen anles te, frep ju merben : bie Ginen, um nach ibrem Beth gefallen noplice Renninife ermerben ju fonnen: m Andern, um fo geschwind, als moglic, die nothigen Soulwiffenfoaften in abgefarten Austagen zu er langen, mit biefen ju ben gehofften Memtern und Burben fortjufdreiten , und bann auf emig fic von

non homines elle jures, adeo ficut fermo, ita et mores et adus omnes ab homine abhorrent, ut nibil illis cum caoteris hominibus commune peaeter forman fudices. Hinc quoque fit, ut negotiis gerendis, legationibus obcundis, adminitrandis rebus, saut publicit, aut privatis, traditadis popularum animis ineptillimi fint, non plus in ejumodi rebus valcant, quam homines fasmel. Meque caim iis fele artibus tradunt, quibus hace omnis percipiuntur, quaeque et animum; et vitam hamanam inflitutut dec.

cent and de cause cornerant. Lib. 1, 2, 349. Smal per incentiam ca designant flagitia, en scelera, as credas nibil cos in scholis discere alind, quem malefatere dec.

Solingen, aber Califriden verbreter Wortbedeutun; gen jufammengewebt war n).

Je gantifder, und schrepender die Reifter der Runfte und Doctoren der Theologie in den Schulen waren, befto ftummer waren fie auffer denseiben, weil fie fich in eine gang neme Belt verfest fahlten, wo ihnen alles fremd und unbefannt vorfam. Und eben so waren die Schulmeisen um defto untuchtiger zu allen wichtigen bauslichen und bffentlichen Geschäffa teu, se einen gröffern Rubm von Schulgelehrfamfeit fie batten, weil sie von alle dem nichts wuften, who durch man Menschen gewinnen, leiten, und wichtige Abschen turch bieselben erreichen kann x). Bie

equ.

u) 1. c. p. 276. Quali vero tom veftra sophistica illa disciplina allud quicquam sit, quam captiones en depravatia verborum significationibus?

<sup>2)</sup> Vives 1, c. p. 222. Illi quidem etiam in ipfoicholarum fervore, ubi ninii potest ipse classofius fieri, ninii loquacius, quos cicius vita deficiaci, quam vox, tum ad Conventum prudentiorum hominum ex fehelastico testo grudentur, ita stupent, at a esfent in spivis reducati.
Mira ibi, et infineta illis facies omniumt rerum,
in alium quendam orbem perductes son esse
eredas, im usum vitae, et communem fenium
ignorant. Ita impeditos, ita implicitos eos videta, five quid agent; sive loquantur, m issonon.

ben: fit att ellerweißen bahned , ball bi wer und Soulen falt nang allein ben Debenigeifflie den, und befondere ben Gettelminden ibergeben wurden. Wer bet wun bas ders je bebaumen, bal bes ficht, welches almiblic bie Schulerlebriamfeit, und mit Diefer Die Unmiffenbeit, ben Aberglauben, and Magianben , die in Derfelben vereiniat, fo wie han Glaubenesmane. Den Berfolennesault. und bie Ginenverderbnis , Die bamit verbradert ober verftwiface maren, vernichtete, bem wanibliden Gefdlechte micht beilfam gemefen fon ? Wer biermer femlichen Werberber ber Gurade, ber Biffenichaften und Gitter in Sous neemen wollte, bet perblente woch mete Berachtung, ale biejenigen, welche er an verebeibi gen übernommen batte. 3ch nenne Die Scholafifer mit fleis porfeblide Berberber ber Sprace und Bif. Anderfrit. Meil fie aar feine nesliche Moder lafen. und beine nanliche Wiffenfchaften Bieben, fo wer ce freglich febr natürlich was. Bax p and Anbere fost ofe bemerft baben, baf fie in unnabe und gefabelide Brubeleven verfielen b). Allein marum fubren bie . Bete

b) Baco, de augus, scient. I. p. 16. Hoe genus
dodrinas, minus lasse, et le ipsum corrumpentis invaluit anud multos praecipus ex icholaticia, qui summo otio abundantes, atque ingenio acres, lectione autem impares (quippe quarum mentes conclulae estres, in pancorem authorum, praecipus Aristotelis, dictatoris ini feripris, non minus quam compora iplorum in conoblorum cellis) historiam vero et naturae et
temperis maxima ex parte ignorantes, ex non
magno

Settelmonde nicht fort, die guten Schriften ju les fen, die man im eilfern und zwölften Jahrhundert lad, und mit so vielem Eifer vervielfältigt: hatte? Und wenn die Werke und Kenntniffe des Alterthams and ohne ihre Schuld verlohren gegangen wären, warnm nadmen fie beide nicht an, als hetrarca und dech sem Schäler und Nachfolger die Sprachen und Schäle des Alterthums wieder an's Licht zogen? Warnm widerfesten fie fich vom vierzehnten Jahrhundert an allen Anfängen und Erweiterungen der Aufflärung, als tobeswürdigen Kegerepen, und warum kürzten fie fich immer tiefer und tiefer in die Sampfe der Saphifts hinein, dis diese endlich wider ihren Willem ausgeschite, oder abgeleitet murden L

magno materiae stamine, sed maxima spirieus quasi radii agitatione, operolisimas telas, quae in corum libris estant confecerunt. Etcuim mens humana si agat in materiam, maturam terum et opera del contemplando pro modo materiae operatur, atque ab cadem determinatur; sin ipia in se vertatur, tanquam granca ten telas, tum demum instereminata est, or parit certe telas quasdam dostrinae, tennitase sili, operisque admirabiles, sed quoad usum frivolas et inance.

bin: fit ott efferweißen behned , bas bin ! ten und' Goulen fall nant allein ben Debenigeifffie den, und befonders ben Bottelmonden abergeben wurden, Ber dat mun bas ders ju behaunden, bal bas lint, weldet almiblid bie Schulerlebrfamfeit, und mit Diefer bie Unmiffenbeit, ben Mberglauben, and Unalanben ... bie in berfelben perginige, fo wie ben Glaubenetwanen ben Berfolennetaciff; und bie Simesverderbuis, Die bamit,werbradert ober verftwie Pace maren , vernichtete; bem manfeblichen Befdlechte micht beilfam gemeign fen ? Ber bienemfenliden Berberber ber Gurabe, ber Biffenfonfich und Gierer in Schus "popmen wollte, fact perbiente woch mehr Berachtung, ale biejenigen, welche er an percheibie gen übernommen barte. 3ch nenne Die Scholafifer mit fleif vorfehliche Berberber ber Sprache und Bif. findinfine. Deifelte gar feine ninliche Buder lafen. und feine nanlicha Wiffenfchaften; Riebas. fo mar es freulich fehr natürlich was Baus und Andere fann ofe bemerft baben, bag fie in unnage und gefährliche Grabelepen verfielen b). Allein warum fubren bie . Bet

b). Baco, de augus, scient. I. p. 16. Hoe genus doctrius aminus fance, et le plum corrumpentis invaluit anud militos practipus ex icholatis, cie, qui jummo otto abundantes, atque ingenio actes, ictione autem impares (quippe querum mentiorums practipus Arifondis, dicatoris ini ferintis, nga minus quam corpora iplorum in conobiorum cellis) historiam vero et naturae et remperis maxima ex parte ignorantes, ex son magno

Settelmonde nicht fort, die guten Schriften zu les fen, die man im eilfeen und zwölften Jahrhundert ind, und mit so vielem Sifer vervielfältigt hatte? Und wenn die Werke und Kenntniffe des Alterehums andowne ihre Schuld verlohren gegangen waren, warmm nadmen fle beide nicht an, als hetrarca und dech sen Schaler und Nachfolger die Spracen und Schäfe des Alterehums wieder an's Licht zogen? Warum widersegten fie fich vom vierzehnten Jahrhundert an allen Anfangen und Erweiterungen der Aufflärung, als tobeswärdigen Reperepen, und warum fürzen. fie fich immer tiefer und tiefer in die Sampse der Sophikit hinein, die diese endlich mider ihren Willen ausgeställt, oder abgeleitet wurden L

magno materiat flamine, sed maxima spirieus quasi rudii agitatione, operosisimas telas, quae in corum libris extant, confecerunt. Etonim mens humana si agat in materiam, naturam rerum et opera del contemplando pro modo materiae operatur, atque ab cadem determinatur; sin ipia in se vertatur, tanquam aranea somens telasp, tum demum indeterminata est, or parite certe telas quasdam dostrinae, tennitate sii, operisque admirabiles, sed quoad usum frivolas et inance,

C.3

Supplied to the supplied of the s

The second of th

n karing di selam mengerakan dianggan pengebahan beranggan dianggan beranggan berangga

But the second with a street of the contract of the second of the second

A service of the serv

The state of the s

in the second to the second to

\_\_\_\_\_\_

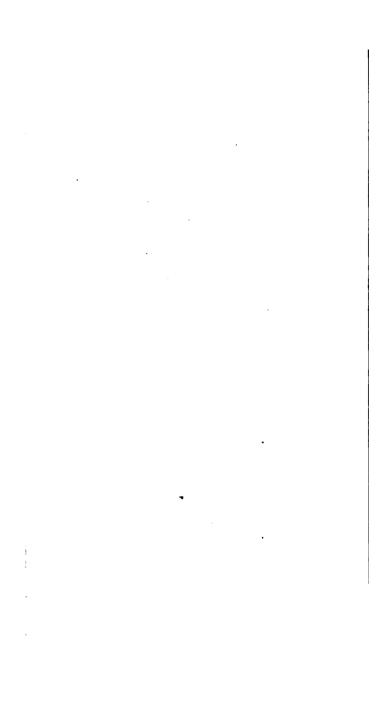

.

• . .



.

.

.



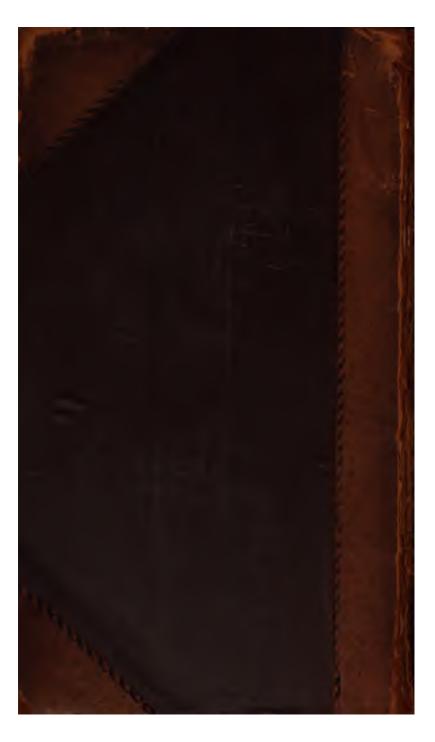